# Sansfikunther Rassenkunde Luropas



# Rassenkunde Luropas

Mit besonderer Berücksichtigung der Rassengeschichte der Hauptvölker indogermanischer Sprache

Don

Dr. Jans S. R. Günther

+

Dritte, wesentlich vermehrte und verbesserte Auflage

Mit 567 Abbildungen und 34 Karten



Urheber und Verleger behalten sich alle Aechte, insbesondere das der Übersetzung, vor.

Copyright 1929 — 3. f. Lehmanns Verlag, München

# Vorwort zur 3. Auflage.

Sür die dritte Auflage habe ich dieses Buch ganz neu bearbeitet und in verschiedenen Richtungen erweitert. Die Schilderung der Rassenkarte der Länder Europas geht mehr in die Einzelheiten, der Vildvorrat ist ergänzt, verbessert und ziemlich vergrößert worden. Am meisten Erweiterungen und, wie ich annehmen möchte, eine bestimmte Vertiefung, hat der geschichtzliche Teil erfahren.

Dem Schwedischen Staatsinstitut für Aassenbiologie, zerrn Prof. Dr. Jan Czekanowski in Lemberg, zerrn Prof. Dr. Eugen Sischer in Verlin, zerrn Prof. Dr. Fritz Lenz in München, Frau Dr. Zella Pöch in Salzburg, sowie dem und jenem Freunde der Sache, habe ich für gütige überlassung von Vildvorlagen zu danken.

Sür das Mitlesen der Verbesserung habe ich meiner Schwester Mar=garete Günther (Freiburg) und Herrn Dieter Müller (Dresden)

zu danken.

Dem Buche sehlen noch besonders Bilder männlicher und weiblicher Vertreter der ostischen Rasse, Bilder männlicher und weiblicher Vertreter der westischen, fälischen, sudetischen und ostbaltischen Rasse — jedoch am ehesten außerdeutscher Vertreter dieser Rassen. (Sür deutsche Vertreter kommt mehr die "Rassenkunde des deutschen Volkes" in Frage.) Ich möchte bitten, solche Bilder zur Gerstellung von Drucksöcken mit dem Vermerke, daß sie für mich und meine Bücher bestimmt sind, dem Verlage zuzussenden, der für die Unkosten auskommt.

Saaled bei Bad Rosen, Sommer 1929.

Dr. Bans S. R. Günther.

Von diesem Buch ist 1925 nach der z. Auflage eine schwedische überssetzung "Europas Raser" im Verlag von Almqvist und Witsell, Stocksholm und Uppsala, erschienen, im Jahre 1927 nach der 2. Auflage eine englische übersetzung "Racial Elements of European History" im Verlag Methuen, London.

I. S. Lehmanns Verlag.

### Aus dem Vorwort zur 2. Auflage.

Verlag und Verfasser sind übereingekommen, das Buch nunmehr als "Rassenkunde Europas" zu bezeichnen (nicht mehr als "Kleine Rassen-kunde Europas").

Uppfala (Schweden), im Oktober 1925.

### Aus dem Vorwort zur 1. Auflage.

Ergänzend (mit Ausnahme der Darstellung der Verteilung der europäsischen Rassen über das Gebiet Europas) wird vor allem die "Rassenstunde des deutschen Volkes" gegenüber vorliegendem Buch wirken können, da ich im größeren Buch entsprechend eingehender darstellen konnte. Auch für weiterführende Zinweise auf das rassenkundliche und an die Rassenkunde angrenzende Schrifttum ist auf das größere Buch zu verweisen. Das vorliegende Buch sollte mit Schrifttumsnachweisen u. dgl. möglichst

wenig belastet werden.

Ich habe auch für dieses Buch dankbar der Freundlichkeit des Freischeren Dr. Egon v. Eickstedt (Wien) zu gedenken, der mir eine Reihe neuer Bilder gesandt hat, ebenso der Freundlichkeit mancher Freunde der Sache, besonders in Norwegen, welche mir Vilder sandten. Ich habe besonders dankbar die Vereicherung des Buches durch die vier rassenkundlichen Erdkarten (S. 148—151) zu erwähnen, welche Herr Prosessor Dr. Vern hard Struck (Dresden) beigesteuert hat — nachsem er schon für die 1. Auslage der "Rassenkunde des deutschen Volkes" die auch hier wieder beigegebenen rassenkundlichen Karten Europas (S. 146 und Seite 147) gezeichnet hatte.

Auch bei der Drucklegung dieses Buches ist mir in dankenswertester Weise Zerr Dietrich Vernhardi (Altenburg) beigestanden, indem er

die Verbesserung mitlas.

Stien (Morwegen), im September 1924.

## Inhaltsverzeichnis.

| Vorwort                                                                                                                      | c 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Einiges über den Begriff "Rasse", über die Aufstellung von fünf                                                           |     |
| europäischen Rassen und über Schädelmessung                                                                                  | 7   |
| 2. Die leiblichen Merkmale der europäischen Rassen                                                                           | 14  |
| 3. Die seelischen Eigenschaften der europäischen Rassen                                                                      | 74  |
| 4. Einschläge außereuropäischer Rassen                                                                                       | 86  |
| 5. Umwelt, Vererbung, Rassenmischung                                                                                         | 106 |
| 6. Die Verteilung der europäischen Rassen über das Gebiet Europas                                                            | 111 |
| 7. Die europäischen Rassen in der Vorgeschichte                                                                              | 152 |
| 8. Die nordische Rasse in Vorgeschichte und Geschichte                                                                       | 168 |
| 9. Rassengeschichte des indischen und des persischen Volkes                                                                  | 181 |
| 10. Rassengeschichte des hellenischen und des römischen Volkes                                                               | 202 |
| 11. Gemeinsame Jüge im Aufstieg und Miedergang der Völker indo-                                                              |     |
| germanischer Sprache. Das Indogermanentum                                                                                    | 229 |
| 12. Die Entnordung der keltischen Stämme und der Völker romani=                                                              |     |
| scher Sprache                                                                                                                | 238 |
| 13. Die Entnordung der Völker flawischer und germanischer Sprache                                                            | 278 |
| 14. Die Gegenwart, raffenkundlich betrachtet                                                                                 | 302 |
| 15. Der Mordische Gedanke                                                                                                    | 319 |
| Schriftstellerverzeichnis                                                                                                    | 335 |
| Schlagwörterverzeichnis                                                                                                      | 337 |
| Verzeichnis der Abgebildeten                                                                                                 | 340 |
|                                                                                                                              |     |
| Rarten                                                                                                                       |     |
| I-V Körperhöhe — Kopfinder — Gesichtsinder — Zaarfarbe — Augen-                                                              |     |
| farbe im Bezirke Möre, Vorwegen Seite                                                                                        | 10  |
| VI Die Zaarfarben in Frankreich                                                                                              | 114 |
| VII Mittlever Längenbreiten-Index des Kopfes in Belgien                                                                      | 115 |
| VIII Mittlerer Längenbreiten-Index des Ropfes in Zolland                                                                     | 116 |
| IX Zäufigkeit der Aurzköpfe in Spanien                                                                                       | 118 |
| X Verteilung der braunen Zautfarbe in Italien                                                                                | 120 |
| XI Mittlerer Längenbreiten-Index des Kopfes in Italien XII Zäusigkeit der überwiegend nordischen Wehrpflichtigen in Schweden | 124 |
| XIII Rassenkundliche Rarte Polens                                                                                            | 130 |
| XIV Mittlerer Längenbreiten Inder des Ropfes in Polen                                                                        | 131 |
| XV Mittlerer Längenbreiten Inder des Ropfes in den Balkanländern                                                             | 134 |
| XVI Verbreitung der Blondhaarigen in % in den Zalkanländern                                                                  | 134 |
| XVII Gebiete vermutlich stärksten Vorwiegens einzelner Nassen                                                                | 145 |
| XVIII "Gell" und "Dunkel" in Europa                                                                                          | 146 |
| XIX Körpergröße in Europa                                                                                                    | 146 |
| XX Kopfinder in Europa                                                                                                       | 147 |
| XXI Gesichtsinder in Europa                                                                                                  | 147 |

|        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                           | 48  |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| XXIII  | Erdfarte: "Zaarform"                                            | 49  |
| VIXX   | Erdkarte: "Körpergröße"                                         | 50  |
| XXV    |                                                                 | 5 I |
| XXVI   | Die Ursige der Völker indogermanischer Sprache                  | 70  |
| XXVII  | Die indogermanischen Sprachen in Luropa                         | 71  |
| XXVIII | Das heutige indogermanische Sprachgebiet in Usien I'            | 72  |
| XXIX   | Die Gebiete der Italiker um 2000 v. Chr                         | 17  |
| XXX    | Die Gebiete der Italiker um 1000 v. Chr                         | 17  |
|        |                                                                 | 46  |
| XXXII  | Das Siedlungsgebiet der Germanen zwischen 1750 u. 100 v. Chr. 2 | 46  |
| XXXIII | Germanische Völkerwanderung                                     | 49  |
| XXXIV  | Die ländlichen Siedlungsformen in Mittel- und Nordwesteuropa 2  | 84  |
|        | ·                                                               |     |

# 1. Liniges über den Begriff "Rasse", über die Aufstellung von fünf europäischen Rassen und über Schädelmessung.

I ber die Jusammensetzung der europäischen Völker aus verschiedenen Rafz sen bestehen im allgemeinen die unklarsten Vorstellungen. Öfters hört man z. B. von einer "weißen Rasse" oder von einer "kaukasischen Rasse" reden, der die Europäer angehören sollen. Über niemand wüßte wohl die leiblichen Merkmale einer solchen Rasse anzugeben, wenn er dazu aufgezsordert wäre, da es doch klar ist — oder wenigstens klar sein sollte —, daß eine "Rasse" sich in einer Menschengruppe darstellen muß, die bei allen ihren Vertretern das gleiche leibliche und seelische Vild zeigt. Wie groß aber sind die leiblichen und seelischen Unterschiede nicht nur innerhalb Europas (des angeblichen Gebiets einer "weißen" oder "kaukasischen" Rasse), und nicht nur innerhalb eines einzelnen europäischen Landes, sondern schon innershalb eines engbegrenzten Gebietes eines europäischen Landes selbst! Es gibt also auch keine "deutsche Rasse" oder "russischen Landes selbst! Es gibt also auch keine "deutsche Rasse" oder "russischen Randes selbst! Es gibt also auch keine "deutsche Rasse" oder "russischen Rasse". Die Begriffe "Volk" und "Rasse" dürfen nicht verwechselt werden. —

Man kann von einer "germanischen", einer "romanischen" und einer "flawischen" Raffe reden hören. Aber gleich wird augenfällig, daß innerhalb der Gebiete, auf denen germanische, bzw. romanische oder slawische Sprachen gesprochen werden, ja ebenfalls eine verwirrende Buntheit des Menschenbildes herrscht, nirgends aber sich eine Gleichartigkeit der Menschen zeigt, die an das Bestehen einer Rafse denken ließe. So zeigt sich: die ins Auge gefaßten Menschengruppen, die "Germanen", "Romanen" und "Slawen" gehören seweils nicht raffisch, sondern sprachlich zusammen. bedarf ja, um nicht rassische Zugehörigkeit und sprachliche Zugehörigkeit zu verwechseln, nur etwa folgender überlegung: Ist ein nordamerikanischer Migger, also ein Mensch, der das amerikanische Englisch, eine germanische Sprache, spricht, und zwar als seine Muttersprache spricht, ein Germane? Die übliche Antwort heißt: Mein, denn ein Germane ist hochgewachsen, blond und helläugig. Da tritt neue Verwirrung ein: In Schottland leben viele hochgewachsene, blonde, helläugige Menschen, die keltisch sprechen. Allso gibt es Kelten, die "germanisch" aussehen? Von Kelten sollen ja (nach einer in Süddeutschland noch verbreiteten Unschauung) die dunklen, klein= wüchsigen Deutschen stammen. Wie Germanen werden viele Menschen des alten Griechenlands und Roms geschildert. Blonde, helläugige Men= schen finden sich nicht selten im Raukasus. Es gibt Italiener "germani= schen" Aussehens. Ich habe einen Spanier solchen Aussehens anthropolo= gisch gemessen. Auf der anderen Seite: es gibt sehr viele Deutsche, also Un=

gehörige eines Volkes, das eine germanische Sprache spricht, die gar nicht "germanisch" aussehen. Die Deutschen aber sind doch "Nachkommen der alten Germanen"? — Wie sind diese Widersprüche zu entwirren? Als "Widersprüche" erscheinen solche Tatsachen doch zunächst sicherlich.

Eine Besinnung auf den Begriff "Raffe" kann allein helfen. Wer irgend sich mit Rassefragen beschäftigen will, muß sich hüten, miteinander zu verwechseln: Rasse und Volkstum (meist ausgedrückt durch Sprache) oder gar Rasse und Staatsangehörigkeit oder auch (3. B. im Salle des judischen Volkes) Blut und Glaubensbekenntnis. "Rasse" gehört der Begriffswelt der vergleichenden Menschenkunde (Anthropologie) an, die zunächst (als physische Unthropologie) nur nach den meß= und zählbaren Einzelheiten der Körperbildung frägt, 3. B. die Körperhöhe, die Länge der Gliedmaßen, den Schädel und seine Teile mift, die Sautfarbe (nach einer Sautfarbentafel) feststellt, ebenso die Zaarfarbe und Augenfarbe usw. Das hervorragende "Lehrbuch der Anthropologie" (2. Aufl. 1928) von Mart in mag dem Laien schon durch seinen Umfang anzeigen, welche große Unzahl von Zinzelmessungen und sbestimmungen vorzunehmen ist, bis ein Menschen= körper rassenkundlich (anthropologisch) in allen Einzelheiten aufgezeichnet ist. Bur Sorschung nach den leiblichen Raffenbildern tritt hinzu die nicht minder wichtige Sorschung nach dem seelischen Verhalten, das jeder Rasse eigen ist.

Was ist aber nun eigentlich eine "Rasse"? — Viel Schaden ist der Rassenkunde und der Erörterung der Rassenfragen dadurch entstanden, daß mancherlei Schriften und Bücher, die über Rassen und angebliche Rassen geschrieben worden sind, und vor allem Bücher, die aus der Betrachtung der Rassenfragen weltanschauliche Folgerungen zogen oder ziehen wollten, sich oft gar nicht darüber geäußert haben, was sie unter "Rasse" eigentlich verstünden. Daher hatte ich in der "Rassenkunde des deutsschen Volkes" auszuführen, was hier nur als Jusanmenfassung gegeben sei:

Eine Rasse stellt sich dar in einer einheitlichen Menschengruppe, die

immer wieder nur ihresgleichen zeugt.

Unter einer einheitlichen Menschengruppe sei hier zu verstehen: eine Menschengruppe, die sich durch die ihr eignende Vereinigung leiblicher Merkmale und seelischer Eigenschaften von jeder anderen Menschengruppe unterscheidet.

Bei Jusammenziehung dieser beiden Sätze ergibt sich demnach: Eine Rasse stellt sich dar in einer Menschengruppe, die sich durch die ihr eignende Vereinigung leiblicher Merkemale und seelischer Eigenschaften von jeder anderen Menschengruppe unterscheidet und immer wieder nur

ibresgleichen zeugt.

Man ersieht somit alsbald: Die Völkerkunde zeigt kaum ein Beispiel dafür, daß irgendwo eine solche erbgleiche Menschengruppe, eine Rasse, zus sammengeschlossen zu einem Volk oder unter einer Sprache oder Staatssoder Glaubensform vorkomme. Insbesondere stellen die meisten europäsischen Völker eine Mischung dar aus den fünf europäischen Fauptrassen, einige wohl auch nur aus zweien oder dreien von ihnen; Osteuropa stellt sogar eine noch vielkältigere Mischung dar. Was die einzelnen europäischen

Völker voneinander unterscheidet, ist demnach, rassenkundlich betrachtet, meist nur das jeweilige Mischungsverhältnis der Rassen.

In allen europäischen Völkern sind rein und durcheinandergekreuzt — außer den Einschlägen geringer vertretener, später zu beschreibender Rassen — folgende fünf Rassen vertreten:

Die nordische Rasse: hochgewachsen, langköpfig, schmalgesichtig, mit ausgesprochenem Kinn; schmale Mase mit hoher Masenwurzel; weiches, schlichtes oder welliges helles (goldblondes) Haar; zurückliegende, helle (blaue oder graue) Augen; rosigeweiße Hautsarbe.

Die westische Rasse: kleingewachsen, langköpfig, schmalgesichtig, mit minder ausgesprochenem Kinn; schmale Nase mit hoher Nasenwurzel; weiches, schlichtes oder lockiges braunes oder schwarzes Haar; zurückliegende, braune Augen; bräunliche Hautsarbe.

Die dinarische Rasse: hochgewachsen, kurzköpfig, schmalgesichtig, mit steilem, wie abgehackt wirkendem Binterhaupt; sehr starke Mase, die, mit hoher Masenwurzel weit herausspringend, sich im Knorpelteil nach unten senkt und gegen unten ziemlich fleischig wird; lockiges braunes oder schwarzes Baar, zurückliegende braune Augen, bräunliche Bautsarbe.

Die oft ische Rasse: kurzgewachsen, kurzköpfig, breitgesichtig, mit unausgesprochenem Kinn; stumpfe, kurze Nase mit flacher Nasenwurzel; hartes, braunes oder schwarzes Haar; nach vorn liegende braune Augen; gelblich-bräunliche Haut.

Die ost balt is che Rasse: kurzgewachsen, kurzköpfig, breitgesichtig, mit schwerem, massigem Unterkieser, unausgesprochenem Kinn, stumpse, ziemlich breite, kurze Nase mit flacher Nasenwurzel, hartes, helles (ascheblondes) Haar, nach vorn liegende helle (grave oder weißblave) Augen, helle Hautsarbe mit gravem Unterton.1)

+

Wie kommt man aber dazu, gerade diese Rassen für Europa aufzusstellen? — Man sindet bei Betrachtung rassenkundlicher Karten auffallende wechselseitige Zinweise der aufgenommenen körperlichen Merkmale auf einsander, so sind 3. B. in England die Gebiete größter Körperhöhe zugleich auch die der hellsten Farben, so zeigt sich im Norden Frankreichs ein Ges

<sup>1)</sup> Undere früher und gegenwärtig gebranchte Benennungen der europäischen Rassen habe ich in der "Nassenkunde des deutschen Volkes" zusammengestellt. Die hier ostisch genannte Nasse wird gewöhnlich (nach de Lapouge) als alpine Nasse bezeichnet, die hier westisch genannte (nach Sergi) als mediterrane Nasse. Die Bezeichnung nordisch stammt von dem russischen Anthropologen Deniker, ebenso die Bezeichnung dinarisch (nach den dinarischen Alpen als einem Gebiet stärksten Vorwiegens der betr. Nasse), die Bezeichnung ostbaltisch von Vordenstreng. N. Pöch und die ihm folgenden österreichischen Ansse "Ostrasse" (nach Benikers Bezeichnung "race orientale"). Zesch und J. Pöch nennen die ostische Nasse "dunkelostische "desseichnung "race orientale"). Zesch und J. Pöch nennen die ostische Nasse "dunkelostisch", die ostbaltische "bellostisch". Bunak möchte die ostbaltische Nasse als "baltisch" bezeichnen, was leicht zu Verwechslungen mit den Volksstämmen baltischer Spracke (litauisch, lettisch, livisch) führen könnte.



biet hellster Sarben zugleich als eines größter Körperhöhe und dazu längster Schädel. Mittel= und Südfrankreich zeigen dunkle garben und niederen Wuchs, aber die Ropfform ist verschieden, von der Mittelmeerküste und Südwestküste her treten minder kurze oder längere Köpfe auf, so daß man auf die Vermutung kommt, es seien in Frankreich zwei langköpfige Rassen vertreten: eine helle hochgewachsene im Morden und eine dunkle niedrig= gewachsene im Suden, während in Mittelfrankreich dunkle Sarben, niedriger Wuchs und Kurzköpfigkeit gegenseitig aufeinander hinweisen und somit eine dritte Rasse vermuten lassen. In Deutschland zeigt sich im Mord: westen ebenfalls ein Gebiet hohen Wuchses, heller Sarben und längerer Köpfe, dazu schmaler Gesichter, im Südosten eines mit ebenfalls bobem Wuchs, doch dunklen Sarben und kurzeren Köpfen. In Sudwestdeutsche land deuten dunkle Sarben auf niedrigen Wuchs, turze Röpfe, breite Besichter, und solche wechselseitige Sinweise einzelner Merkmale aufeinander sind oft so deutlich, daß beim Junehmen eines Merkmals in einem Gebiet andere etwa in gleichem Maße zu= oder abnehmen. Die Karten des nor= wegischen Bezirks More sollen das verdeutlichen (vgl. Karte I-V).

Jedoch wenn man auch einzelne Länder oder Landesteile raffenkundlich aufnimmt und die aufgenommenen Merkmale (Wuchs, Ropf= und Gesichts= form, Zaut=, Zaar= und Augenfarben usw.) in Jahlenübersichten ordnet, also nicht auf die gebietsmäßige Verteilung des Menschenbildes, sondern auf die Einordnung der Menschen nach Merkmalzusammenstellungen achtet, also die Bevölkerung wie eine über ihr ganzes Wohngebiet gleichmäßig verteilte Rassenmischung ansieht, so zeigen sich doch öfters wieder Wechselbeziehungen (Korrelationen) der Merkmale. So finden sich 3. 3. in Mordwest- und Westdeutschland bei den Menschen böheren Wuchses verhältnismäßig viel häufiger bellere Sarben und längere Röpfe, bei denen niederen Wuchses verhältnismäßig viel häufiger dunkle Sarben, also wie im nor= wegischen Bezirk More und in Mord= und Mittelfrankreich. Im deutschen Südosten, wie in dem ganzen Gebiet von den Oftalpen bis nach Griechen= land weist hoher Wuchs auf dunkle Farben, kurze Köpfe, zugleich auch auf eigentümlich abgehackte Sinterköpfe und stark herausspringende derbe Masen. — Schließlich durch eingehendere Betrachtung solcher in Wechsel= beziehung auftretender Merkmale lassen sich die reinen Bilder der Rassen finden, welche jeweils eine Bevölkerung zusammensetzen. Selbst wenn reinrassige Menschen der betreffenden Rassen infolge längerer Durchein= andermischung nicht mehr zu finden wären, würden die Wechselbeziehungen durch die Vereinigung der jeweils aufeinander hinweisenden Merkmale zu einem bestimmten Menschenbild zumeist noch die Rassen ergeben, welche die betrachtete Mischbevölkerung gebildet haben. Erst sehr gründliche Vermischung würde solche Seststellungen nicht mehr erlauben. Dann täme aber die Erforschung geschichtlicher und vorgeschichtlicher Menschenreste zu Bilfe.

Indessen, so stark durchmischt ist Europa und sind auch andere Erdzgebiete noch nicht, daß nicht zu augenfälligem Sinweis noch Gebiete stärksten Vorwiegens der einzelnen Rassen mehr oder minder deutlich bezstünden. Mordwesteuropa, besonders Skandinavien, zeigt eine gewisse Einzheitlichkeit des Menschenbildes, in der schon dem oberflächlichen Vetrachter

eine bestimmte Vereinigung von leiblichen Merkmalen immer wieder auf= fällt: hochgewachsene, belle, schmalgesichtige Menschen mit langem, über den Macken ausladendem Kopf. Die österreichischen Alpen zeigen ebenso schon bei oberflächlicherer Betrachtung das häufige Auftreten eines be= stimmten Menschenschlags, den man raffenkundlich als dinarische Rasse beschrieben hat; unter Slowenen, Kroaten, Serben, Albanern und Montenes grinern fällt er sogar noch stärker auf. Spanien und Süditalien zeigen sich verhältnismäßig einheitlich besiedelt, ebenso bestimmte Bebiete des Mord= ostens Europas und ebenso manche kleine meist gebirgige Gebiete Mittel= europas. Gerade aus dem Unblick solcher verhältnismäßig einheitlicher Menschengruppen in bestimmten Gebieten lassen sich schließlich, wenn die Raffenkunde zumächst nur die wichtigsten leiblichen Merkmale der einzelnen Rassen festgestellt bat, auch weitere, der Messung bisher noch nicht unterworfene Züge erschließen, und das seelische Verhalten solch einer verhält= nismäßig einheitlichen Menschengruppe gibt jeweils Sinweise auf das seelische Bild der ins Auge gefaßten Raffe.

Auf das rassenkundliche Meßverfahren kann hier nicht eingegangen werden. Das "Lehrbuch der Anthropologie" (1928) von Martin und der von Mollison geschriebene Abschnitt "Technik und Methoden der physischen Anthropologie" im Bande "Anthropologie" (Kultur der Gegenswart, Teil III, Abt. V, 1923) sind hierfür zu nennen.¹) Die Bezeichsnungen "langköpfig", "schmalgesichtig", "kurzköpfig", "breitgesichtig" (bzw. "langschädlig", "kurzschädlig") bedürfen sedoch auch hier einer kurzen Erläuterung.

Alls Langschädel bzw. Langtopf bezeichnet man einen Schädel bzw. Ropf, dessen Längsdurchmesser (Unsicht von oben) den Querdurchmesser beträchtlich übertrifft, als Kurzschädel bzw. Kurzkopf einen, dessen Querdurchmesser dem Längsdurchmesser nähers oder fast gleichkommt, manchmal sogar wirklich gleichkommt. Man mißt größte Länge und größte Breite des Schädels, bzw. am Lebenden des Kopfes (in bestimmter Weise und in bezug auf bestimmte Schädelebenen) und drückt dann das Quermaß in Prozenten des Längenmaßes aus; die gefundene Prozentzahl heißt Schädelsbzw. Kopf = Index.<sup>2</sup>) Ist ein Schädel also ebenso breit wie lang, so stellt er einen sehr ausgesprochenen Kurzschädel mit Index 100 dar. Beträgt die Breite eines Schädels 70% der Länge, so wird er als Langschädel mit Index 70 bezeichnet. Man zählt Langschädel bis Index 74,9 auswärts, von 75—79,9 Mittelschädel, von so auswärts Kurzschädel.<sup>2</sup>)

Über Einzelheiten der Schädelform vermag dieser Längen-Breiteninder nichts auszusagen. Es gibt verschieden gestaltete Langköpfe wie verschieden gestaltete Kurzköpfe.

<sup>1)</sup> Einiges über das Meßverfahren auch in der "Nassenkunde des deutschen Volkes". Eine kurze Darstellung der wichtigsten Messungen gibt Sullivan, Essentials of Anthropometry. Neuvork 1923.

<sup>2)</sup> Die Maße, die am Kopf des Lebenden gewonnen worden sind, können nicht unmittelbar mit dem am Schädel gewonnenen verglichen werden; sie müssen erst umgerechnet werden. Umrechnungstafeln sinden sich in der "Rassen-kunde des deutschen Volkes".

Die Gesichts form wird angegeben als das Verhältnis der Gessichtshöhe zur Jochbogenbreite, wobei erstere in Prozenten der letzteren ausgedrückt wird. Die Gesichtshöhe ist (ungenau bezeichnet) die Entsfernung der Nasenwurzel auf der Zöhe der inneren Zaarenden der Augensbrauen vom tiessten (nicht vordersten) Punkt des Kinns. Die Jochbogens

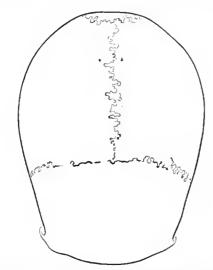

Albb. I. Langschädel mit Inder 72,9

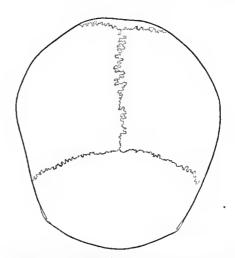

nit Inder 72,9 Ubb. 2. Rurzschädel mit Inder 88,3 (Aus His-Nütimeyer, Crania helvetica)



Abb. 3. Schmalgesicht. (Inder etwa 93,5)

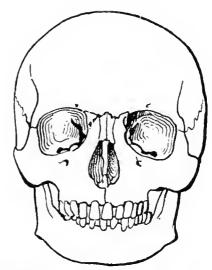

ider etwa 93,5) Ubb. 4. Breitgesicht. (Inder etwa 83,5) (Aus v. Hölder, Schädelformen)

breite ist der größte äußere Abstand der Jochbogen von einander. Man nennt die gesundene Prozentzahl (morphologischen) Gesichtsinder und rechnet am Schädel: bis \$4,9 auswärts Breitgesichter, von \$5 bis \$9,9 Mittelgesichter, von 90 auswärts Schmalgesichter. Um Kopf des Lebenden nimmt man die Grenzen niedriger: X—\$5,9 \$4—\$7,9, \$8—X.

Ein höherer Kopfinder zeigt also einen kürzeren Kopf, ein niedrigerer einen längeren Kopf an, während ein höherer Gesichtsinder ein schmäleres Gesicht, ein niedrigerer Gesichtsinder ein breiteres Gesicht anzeigt. Diese Unsgaben sind zum Verständnis der Karten II, III, VIII, IX und XIII wichtig.

### 2. Die leiblichen Merkmale der europäischen Rassen.

#### Vorbemerkung.

Bei den Bilderklärungen bedeutet K (oder Sch): Aopfinder bzw. Schädelsinder; G: Gesichtsinder; A: Augenfarbe; H: Haarfarbe. Farbbezeichnungen sind aber nur angegeben, wenn das Bild die wirklichen Farben nicht erkennen läßt. Weibliche Schädel sind als solche gekennzeichnet. Bei Bildern von Leben den ist der Name nur angegeben, wenn es sich um einen durch andere Abbildungen schon ziemlich bekannten Dargestellten handelt.

für alle Bilder, insbesondere für die ohne Angaben der Inderzahlen und anderer Maße, gilt, daß die ihnen beigegebene Rassenbezeichnung sich nur auf die auf dem Bild sichtbaren Jüge bezieht. Die Bilder sollen weniger Aussagen über den betr. Dargestellten sein, als Beispiele zur Kennzeichnung der Nassenmerkmale! Alls eine Gruppen wissenschaft beschäftigt sich ja die Rassenkunde mit dem Einzelmenschen zumeist nur insofern, als er als Vertreter einer Gruppe gelten kann. Ausgangspunkt der Rassenkunde ist immer die Gruppe. (Über die Gewinnung neuer Bilder für dieses Buch siehe Vorwort.)

#### a) Die nordische Rasse.

Die nordische Rasse ist hochgewachsen, schlank. Die hohen Beine tragen zu dem ansehnlichen Wuchs bei, der beim Manne durchschnittlich etwa 174 Jentimeter sein mag. Kräftig-schlank ist die Gestaltung sowohl des ganzen Körperbaus wie der einzelnen Gliedmaßen und so auch des Halses, der Sände und Süße. Die nordische Rasse ist langschädligeschmalgesichtig. Der Ropfinder mag durchschnittlich um 75 liegen, der Gesichtsinder über 90. Der gegenüber dem Breitendurchmesser des Kopfes beträchtlich längere Längsdurchmesser ist besonders dadurch bedingt, daß das hinterhaupt weit über den Maden nach hinten auslädt. Dabei ift das ausladende hinter= baupt meist verhältnismäßig niedrig gebaut, so daß man bei nordischen Menschen über dem Rocktragen noch ein höheres Stück des Balses sieht, che dann das Zinterhaupt nach hinten ausschwingt. Der nordische Ropf ist oft in der Schläfengegend besonders schmal, wie wenn er von beiden Schläfenseiten ber schmal gedrückt ware. Das Gesicht ist schmal mit ziemlich schmaler Stirn, schmaler, hochgebauter Mase und schmalem Unterkiefer mit edig abgesetztem und besonders betontem Kinn.

Die nordische Stirn zeigt (beim Erwachsenen, minder deutlich im weiblichen Geschlecht) Überaugenbögen: das sind mehr oder minder deutlich hervortretende Wülste, die über den Augenbrauen herausspringen und von der Stirnmitte nach außen hin mehr nach oben verlaufen als die sich wieder abwärts wendenden Brauen.

Der Gesichtsschnitt der nordischen Rasse wirkt — wenigstens beim Manne — oft eigentümlich kühn durch das dreimalige Anspringen der Linie des Gesichtsschnitts: erst in der flächig zurückgeneigten Stirn, dann

in der mit hoher Masenwurzel entspringenden geraden oder nach außen gebogenen Mase, endlich in dem betonten, scharfgezeichneten Kinn.

Die Weichteile unterstützen den Eindruck eines schmalen, klargezeichneten Gesichts. Die Lidspalten der Augen (von Augenwinkel zu Augenz

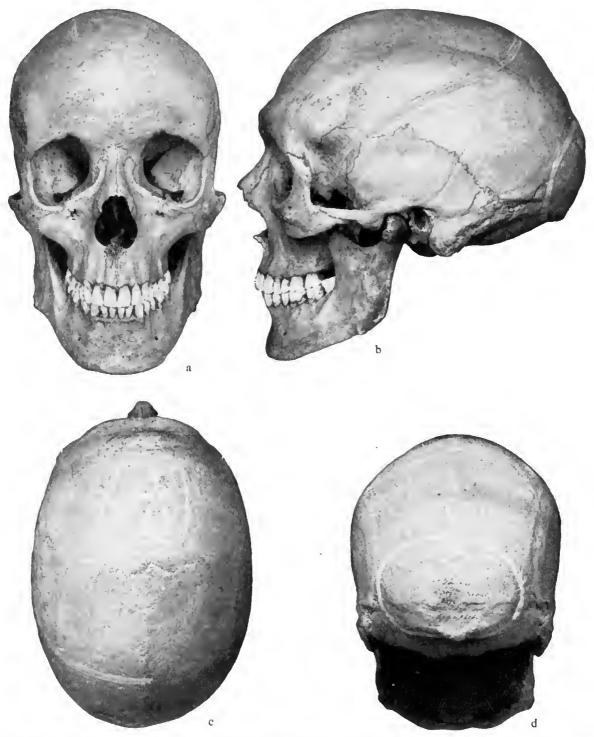

Ubb. 5 a-d. Nordischer Schädel in Seiten-, Vorder-, Scheitel- und Linterhauptansicht. Sch: 70, G: 90,4 (Mus der Schädelfammlung der Sammlungen für Tier- und Völkerkunde, Dresden, Unthropologische Abteilung)

winkel) liegen wagrecht oder ziehen eher im Gebiet der äußeren Augenwinkel ein wenig nach unten. Die Lippen sind meist ziemlich schmal; schmal und scharf gezeichnet ist die Vasenmundrinne.



Abb. 6. Schwedischer Schwimmer (von Börjeson). Nordische Gestalt



Ubb. 7. Englischer Offizier. Vordische Gestalt

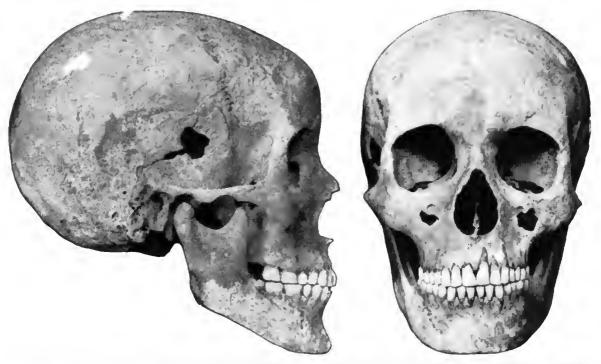

Ubb. S a, b. Weiblicher Schädel. Mordisch oder vorwiegend nordisch. Sch: 78,95; G: 88,71 (Aus der Sammlung für Vorgeschichte, Danzig.)



Ubb. 9. Schweden. (Aufn.: Sammlung des Rassenbiol. Inft. Uppsala)



Ubb. 10. Norwegen. A: braun, H: braun, K:73,77, G:100



Abb. II. Schweden. (Aufn.: Sammlung des Raffenbiol. Inst. Uppsala)



Ubb. 12. Morwegen



Ubb. 13. Schweden. (Aufn.: Sammlung des Rassenbiol. Inft. Uppsala)



Ubb. 14. Norwegen



21bb. 15a, b. Etorwegen. K: 77,53, G: 91,60





Ubb. 16 a, b. Morwegen. K: 77,36, G: 92,12 (Bruder der obigen)



Ubb. 17. Schweden. (Aufn.: Sammlung des Rassenbiol. Instituts Uppsala)



Ubb. Is. Armegen. K: 77,40, G: 96,6; A: blau





Abb. 19 a, b Schweden. (Aufn.: Sammlung des Raffenbiol. Instituts Uppfala)



Abb. 20. Norwegen



21bb. 21. Norwegen





Ubb. 22 a, b. Utorwegen Mordisch oder vorwiegend nordisch



21bb. 23. Dänemark



Ubb. 25. Morwegen



Ubb.27. Preisträgerin eines schwedisch, Schonbeitswettbewerbs, der nach der am reinsten "schwedisch" aussehenden Schwedin suchte



2166. 24. Morwegen



Ubb. 26. Norwegen. Leichter ostbaltischer Einschlag? (Zeichn.: Prof. Sans Dabl)



Ubb. 28. Morwegen (Uufn.: Sammlung Bryn, Drontheim)



21bb. 29a, b. Schweden. K: 71,84; G: 93,93



21bb. 30. Schweden



Albb. 31. Schweden. 75jähr. K: 73,4, G: 95,4. (Slg. d. Raffenbiol. Inst. Uppfala)



Ubb. 32. Schweden. 15 jähriges Mädchen Maske nach der Lebenden



briges Mädchen Ubb. 33. Perssen. 19 j. Perser, dunkelhaarig. Maske ebenden n. d. Lebenden. Leichter vorderassatisch. Einschlag? (Aus einer rassenkundl. Sammlung)



Ubb. 34. Miederlande. v. Limburg-Stirum, Gefandter



Ubb. 35. Miederlande. S. G. van 't Hoff, 1852-1911, Chemiker



Abb. 36. England. Marie Lohr, Schauspielerin



Ubb. 37. Schweden. K: 76,4, G: 91,2 (SIg. d. Rassenbiol. Inft. Uppsala)











Ubb. 39 a, b. Dänemark. Saargespinst unbezeichnend. (Aufn.: Sammlung d. dänischen Unthropol. Rommission, Ropenhagen)





Ubb. 40 a, b. Este (Rinn zu weit zurnckliegend, Mase zu kurz) (Aufn.: Friedrich Walcker)



21bb. 41. Australien. (Aufn.: v. Eickstedt)



Ubb. 42. Schottland



Ubb. 43 a, b. Schottland. K: 78,53, G: 97,72





21bb. 44. Schottland



Ubb. 45. Schottland. (Aus Struck: Kriegsgefangene, Dietrich Reimer, Berlin)



Ubb. 46. England



Ubb. 47. Polen. Sienkiewicz, Schriftsteller, 1846—1916 (Einschlag einer dunkeläugigen Rasse)



Albb. 48. Polen. A: blau; H: blond; K: 85,32; G: 90,57



Ubb. 49. Polen. Leichter sudetischer Einschlag? (Slg. d. Unthr. Instituts Lemberg)



Ubb. 50 a, b. Polen. (Sig. d. Untbr. Instituts Lemberg)





Abb. 51 a, b. Polen. Leichter dinarischer Einschlag? (Slg. d. Unthr. Instituts Lemberg) Nordisch oder vorwiegend nordisch



Ubb. 52. Öfterreich



Abb. 53. Rorfika. H: blond (Kinn zu weit zurückliegend.) (Aufn.: v. Bickfiedt)



Ubb. 54. Deutschland. v. Wilamowitze Moellendorf, geb. 1849, Sprachforscher (Transocean)



Albb. 55. Deutschland. Wilhelm v. Bode, 1845—1929, Generaldirektor d. Preuß. Museen



2166. 56. Livländischer Deutscher



Abb. 57. Deutschland, später England. Mar Müller, 1823—98, Spradwissen-schaftler, Prof. zu Oxford



Ubb. 58. Deutschland. Mathilde Weber, geb. 1829, Förderin der Frauenbewegung



Abb. 59. Deutschland. Ludwig Brefeld, 1837—1907, preuß. Minister



Abb. 60. Deutschland (Ropf zu breit)



Ubb. 61. Deutschland. Ernst Jaeckel, 1834—1919, Maturforscher



Ubb. 62. England. Schauspielerin Westischer Einschlag



Ubb. 63. Deutschland. A: blau (Leichter westischer Einschlag?)



Albb. 64. Italien. Vorwiegend nordisch mit leichtem dinarischem Einschlag



Ubb. 65. Italien. Mordisch



Ubb. 66 a, b. Spanien (Usturien) H: blond, K: 78,92; G: 99,27. Vorwiegend nordisch



Ubb. 67. Deutschland



21bb. 68. Deutschland. Behring, Admiral

Mordisch oder vorwiegend nordisch



Ubb. 69. England. Westischer Einschlag



A: braun, H: schwarz, gaut: rosig-hell

Die Zaut der nordischen Rasse ist rosigshell, sie läßt das Blut durchsschimmern und sieht daher belebt aus, oft geradezu leuchtend und immer etwas kühl oder frisch, "wie Milch und Blut". Die Adern scheinen (wenigstens in der Jugend) durch und zeigen "das blaue Blut".

Das Zaar ist dem Gespinst nach schlicht-glatt oder wellig, in der Kindheit auch lockig. Das einzelne Zaar ist dunn und weich und öfters "wie



Albb. 71. Schweden. Sieben Schwestern, nordisch oder vorwiegend nordisch. (Aufn.: Sammlung des Rassenbiol. Instituts Uppsala)

Seide". Der Sarbe nach ist es hell und zeigt, ob es mehr licht= oder mehr dunkelblond ist, immer einen Goldton oder einen rötlichen Unterton. Um besten bezeichnet man das nordische Zaar als goldblond, wobei sedoch zu beachten ist, daß sowohl (und vor allem in der Kindheit) hellere wie (vor allem beim Erwachsenen) dunklere Blondhaare vorkommen.

Oft findet bei Menschen, die in der Jugend lichtblond sind, ein Nach = dunkeln bis dunkelblond statt, ja ein Nachdunkeln bis zu dunkelbraunem zaar. Letztere Fälle sind wohl dadurch erklärlich, daß bei solchen Menschen nordische Erbanlagen der Zaarfärbung später durch nichtnordische überdeckt werden.

Manches rote Zaar, soweit es noch rötlichblond oder goldrot ist, wird man noch als nordisch bezeichnen können. Eigentlich suchsrotes Zaar muß aber als eine Erscheinung gelten, die (gleich dem Abinismus) bei allen Rassen möglich ist (Autilismus, Erythrismus).

Der Bart der nordischen Rasse zeigt lockige oder gekräuselte blonde bis rotblonde Zaare. Der Bartwuchs ist ziemlich reichlich.

Das nordische Auge, d. h. dessen Regenbogenhaut (Iris) ist blau, blaugrau oder grau. Obschon graue Augen bei der ostbaltischen Rasse häusiger sind, muß man doch graue Augen auch bei der nordischen Rasse annehmen, denn solche sinden sich auch in Gebieten, wo kein ostbaltischer Einschlag hinreicht. Oft haben nordische Augen etwas Leuchztendes, Strahlendes an sich. Der Augenausdruck kann hart werden und hat meist etwas Entschlossenes an sich; doch ist auch ein gütiger, wenn auch immer bestimmter Ausdruck nicht selten.

### b) Die westische (mediterrane) Rasse.

Die westische Rasse ist kleingewachsen, sie ist zierlicheschlank mit einer durchschnittlichen Körperhöhe des Mannes von etwa 1,60 Meter. Die westische Gestalt wirkt wie eine verkleinerte nordische, die verhältnise mäßige Zöhe der Beine ist eher noch betonter als bei der nordischen Rasse. Auf keinen Sall darf man sich also die westische Rasse als untersetzt vorstellen. Sie ist zierlicheschlank bis in alle Kinzelheiten des Körperbaus. Auch die breiten Züsten des westischen Weibes vermindern den Kindruck des Schlanken kaum.

Die Kopfform ist die gleiche wie bei der nordischen Rasse, auch die westische Rasse ist langköpfigsschmalgesichtig, auch sie zeigt das über den Nassen ausladende Sinterhaupt, das nur gegenüber dem der nordischen Rasse öfters mehr zugespitzt erscheint; wobei auch die weitest ausladende Gegend zumeist höher liegt als bei der nordischen Rasse. Die Stirn ist gegensüber der nordischen Stirn wohl verhältnismäßig etwas niedriger und nicht so weit und flächig zurückgeneigt, sondern ein wenig mehr nach den Seiten gerundet und eher ein wenig zurückgewölbt als zurückgeneigt. Die Nasse ist verhältnismäßig ein wenig kürzer und selten so scharf gezeichnet, wie dies innerhalb der nordischen Rasse nicht selten ist; doch ist sie ebenfalls meist gerade oder leicht ausgebogen. Das Kinn ist minder ausgesprochen

und mehr gerundet. So entsteht also ein Gesichtsschnitt, der weicher ersscheint als der der nordischen Rasse. Neigt die nordische Rasse zu einem scharfen, kühnen Gesichtsschnitt, so die westische zu einem gefälligen, anmutigen, gleichsam mehr weiblichen Gesichtsschnitt.



Ubb. 72. Italien. Westisch



Ubb. 73. Griechenland. Westisch oder vorwiegend westisch

Die Weichteile zeigen vielleicht mehr als bei der nordischen Rasse eine Reigung zu leichter Jülle, die Mundspalte ist wohl etwas breiter, die Lippen sind voller, ein wenig mehr gewulftet, auch die Mase ein wenig fleischiger sein.

Die Zaut ist bräunlich und macht den Eindruck warmer Geschmeidigzteit. Das Blut scheint kaum noch durch, Wangenrot zeigt sich also kaum noch, auch das Lippenrot spielt mehr ins Bläuliche, Kirschrote.

Das Haar ist dem Gespinst nach manchmal schlichtsglatt, häufiger jedoch lockig, das einzelne Haar ist dünn und weich. Der Farbe nach ist es braun oder schwarz und zeigt keinen goldenen Unterton mehr, wie das bei sehr dunklem Blondhaar noch sestzustellen ist. Die dunklen Augenbrauen sind wohl etwas dichter als bei der nordischen Rasse, die Wimpern länger. Der Bart ist braun oder schwarz. Die westische Rasse zeigt ziemlich reichlichen Bartwuchs.

Die Augen sind braun bis schwarzbraun und zeigen ebenfalls einen warmen Farbton. Der Augenausdruck ist lebhaft, munter und heiter.



21bb. 74 a



21bb. 74 b

Abb. 74 a, b. Weiblicher westischer Schädel. Sch: 75,84; G: 94,21. (Aus der Schädelsammlung des Naturhistorischen Museums zu Wien. Aufn.: Wastl, Wien)



Abb. 75. England (Wales) (Uns Stiehl, Unfere Seinde)



Ubb. 76. Italien. Puccini, geb. 1858. Dinarischer (und nordischer?) Einschlag



Ubb. 77. Uns einem vornehmen brafilianischen Geschlecht. (Aufn.: v. Lickstedt)



Ubb. 78. Korsika. (Aufn.: v. Eickstedt)



2166. 79. Allgerien. Megerifcher Einschlag



Ubb. 80. Algerien. (Aufn.: v. Bickstedt)

Westisch oder vorwiegend westisch



21bb. 81. Frankreich (Lyon). Leichter dinar. Einschlag? (Aus Stiehl, Unsere Seinde)



Abb. 82. Korfika. Dinarischer oder vorderafiat. Einschlag? (Aufn.: v. Kickstedt)



Ubb. 83. Rumänien. Ostischer Einschlag (flache Nase)



21bb. 84. Italien. Geringer oftischer Binschlag?



Abb 85. Südfrankreich (Arles).



21bb. 86. Spanien

Westisch oder vorwiegend westisch



Ubb. 87. Spanien. (2lus Saberlandt, Völker)



Ubb. 88. Rumanien.



Ubb. 89. Italien. Mit geringem nordischem Einschlag?



Ubb. 90. Algerien. Mit negerischem Einschlag (Aufn.: v. Eickstedt)



Ubb. 91. Italien



Ubb. 92. Italien. Mit geringem negerischem Einschlag?



21bb. 93. Spanien (Madrid), Schriftstellerin



Albb 95. Spanien. Pablo de Sarasate, 1844—1908, Geiger. Mit geringem negerischem Einschlag



Ubb. 97. Portugal. (Sohn nebenstehend)



2166. 94. Italien.



Abb. 96. Spanien. S. Ramon y Cajal, geb. 1852, Mediziner. Mit vorderasiatischem (und nordischem?) Einschlag



Ubb. 98. Portugal. Mit negerischem Einschlag (Vater nebenstehend)

Westisch oder vorwiegend westisch



Ubb. 99. Rumänien. Dinarischer Einschlag (Aufu.: v. Eickstedt)



Ubb. 100. Süditalien (Meapel). Mascagni, geb. 1863. Geringer negerischer Einschlag? Jüdische Abstammung?



Abb. 101. Spanien. Oftischer Einschlag? (Aufu.: v. Eickstedt)



Abb. 102. Spanien. Vorderafiatischer Einschlag? (Aufn.:v. Kiekftedt)



Ubb. 103. Chile (Südamerika). Westisch oder vorwiegend westisch
Westisch oder vorwiegend westisch

## c) Die dinarische Raffe.







Ubb. 104—106. Österreich (Tirol). Dinarisch oder vorwiegend dinarisch. (Unfn: Gratl, Innsbruck)

Sie ist hochgewachsen mit einer durchschnittlichen Körperhöhe von etwa 1,73 beim Manne, und macht einen derbeschlanken Eindruck. Auch sie hat verhältnismäßig hohe Beine, hingegen ist wohl die Armlänge



Ubb. 107. Dinarischer Schädel mit besonders starker dinarischer Mase und besonders steilem Sinterhaupt Sch: 84,21; G 100,81 (Aus der Schädelsammlung d. Maturbist. Museums Wien (Aufu.: Wastl, Wien)

bei der dinarischen Rasse verhältz nismäßig geringer als bei den anderen europäischen Rassen. Der Zals ist wohl ein wenig dicker als bei der nordischen Rasse, die Gez lenke der Gliedmaßen minder sein.

Die Kopfform ist als turzköpsfigsschmalgesichtig zu bezeichnen. Der Kopfinder mag etwa \$5—\$7 sein. Der Längsdurchmesser des Kopfes ist deshalb nur wenig größer als der Breitendurchmesser, weil das Zinterhaupt kaum überden Nackenhinausreicht, ja gesradezu wie abgehacht aussieht. Das hohe Zinterhaupt steigt in vielen Sällen einfach in der Verlängesrung des Nackens auf. Manche Betrachter nennen den dinarischen Kopf einen "Sochkopf", und dies



Ubb. 108. Rufland. Czubar, im sowjet-ruffischen Staatsdienst



Ubb. 109. Österr.-ungar. Truppenführer, Tersztyanszky



Ubb. 110. Dentschland (Oberbayern) (Aufn.: Johannes, Partenkirchen)



Abb. III. Deutschland (Baden) (Aufn.: Ruf, Freiburg)





Abb. II2 a, b. Österreich (Wien). K: 85,50, G: 90,4 (bei Jahnverlust), 75 jährig.

Dinarisch oder vorwiegend dinarisch



Ubb. II3. Schweiz. J. Burckhardt, ISIS-97, Kulturbistoriker



Ubb. II4. Schweden. Gelehrter. K: 86,55; G: 88,48. Ein Vorfahr soll im Is. Jahrh. aus Bayern eingewandert sein



Ubb. 115. Ungarn. Mit ostischem Einschlag



21bb. 116. Schweden. Mordischer Einschlag



Mbb. 117. Italien. Battiftini, Sanger



Ubb. II8. Frankreich. Daudet, 1840-1897. Mit westischem Einschlag

Dinarisch und vorwiegend dinarisch



Abb. III. Ukraine. Prschewalsky, 1839—88, Forschungsreisender



Abb. 120. England. Westischer Einschlag



Ubb. 121. Deutsche Sprachinsel Gottschee. (Aufn.: Verein für öfterr. Volkskunde, Wien)



Ubb. 122. Rumänien. Mordischer oder ostbaltischer Einschlag. (Aufn.: v. Eickstedt)



Ubb. 123. Rumanien. Westischer Einschlag

Dinarisch oder vorwiegend dinarisch



Abb. 124. Italien. P. Palaghi, Maler. (Zeichn.: Vogel v. Vogelstein)



Abb. 125. Italien. St. Aloë, Gelehrter (Zeichn.: Vogel v. Vogelstein)





Abb. 126 a, b. Polen. Mit oftischem (u. nordischem?), Ginfolag. (Sig. d. Unthr. Instituts Lemberg)





Abb. 127 a, b. Polen. Mit nordischem Einschlag. (Slg. d. Unthr. Instituts Lemberg)
Dinarisch oder vorwiegend dinarisch



Ubb. 128. Italien. Joseph Tartini, 1692—1770. Geiger, Dinarisch



A: blan, H: blond! LTordisch dinarisch



21bb. 130 a, b. Südtirol. Dinarifd (Unfn.: Weber, Bogen-Gries)



Ubb. I31. Schweiz. Vorwiegend dinarisch mit leichtem ostischem (und westischem) Einschlag (Aufu.: Gos, Lausanne)



Abb. 132. Rauris (Tirol). Vorwiegend dinarisch

ser volkstümliche Ausdruck bezeichnet ganz gut eine Kopfform, bei der eine solche Kurzköpfigkeit mit Schmalgesichtigkeit verbunden ist. Die Schmalzgesichtigkeit der dinarischen Rasse ist hauptsächlich bedingt durch die verzhältnismäßig lange Nase und das hohe, derbe Kinn. Man empfindet das nordische Gesicht mehr als "schmal", das dinarische als "lang". Die Stirn ist der dinarischen Rasse verhältnismäßig breiter und in vielen Sällen wohl auch höher als bei der nordischen Rasse. Sie zeigt ebenfalls Überzaugenbögen wie die der nordischen Rasse, doch liegen diese tiefer, so daß die Brauen oft auf diesen siesen.

Der Gesichtsschnitt zeigt eine nur wenig zurückgeneigte, aber wie bei der nordischen Rasse flächig zurückgeneigte Stirn, eine von hoher Nassenwurzel im Knochenteil stark herausspringende Nase, die sich im Knorpelteil nach unten senkt, oft vom Knorpelteil ab mit einem scharsen Winkel nach unten wendet (Adlernase) und gegen unten sleischig endet. Man sieht bei der dinarischen Nase von der Seite mehr von der Nasensscheidewand als bei den anderen europäischen Rassen. Auch ist die Nasensscheidewand mehr nach unten ausgebogen. Das Kinn ist hoch gebaut,

dabei mehr abgerundet als bei der nordischen Rasse.

Die Weichteile zeigen kennzeichnende Kinzelheiten. Krwähnt ist worden, daß die Mase nach unten sleischig wird. Auch die Lippen, besonders die Unterlippen sind voller oder wenigstens breiter als bei der nordischen Rasse. Derb wirken die Weichteile der unteren Gesichtsbälfte. Beim männlichen Geschlecht sindet man viel häusiger als bei den andern europäischen Rassen tief eingeschnittene Salten, die von den Masenslügeln gegen die Mundwinkel führen. Das Oberlid wirkt oft "schwer", es ist öfters ohne sene leichte Decksalte, die bei den anderen Rassen sast immer über das Oberlid zieht. Daher wirkt dieses öfters eigentümlich glatt. Innerhalb der dinarischen Rasse scheinen sich bes sonders viel fleischige und verhältnismäßig große Ohren zu finden.

Die Baut ist bräunlich.

Das Zaar ist meist lockig, selten schlicht. Auch die dinarische Rasse ist dünnhaarig. Dabei ist ihr Zaarwuchs, besonders auch die Körpers behaarung und der Vartwuchs stark. Vuschige Schnurrbärte sind häusig und ebenso starke Vrauenbehaarung. Das Zaar ist braun bis schwarz. Dinarische Frauen wie westische neigen zu leichter dunkler Vehaarung der Oberlippe.

Die Augen sind braun bis schwarzbraun. Der Augenausdruck hat oft etwas Trotiges, Selbstbewußtes und gelegentlich etwas Zeiter-Derbes.

## d) Die oftische (alpine) Raffe.

Sie ist turz und gedrungen gewachsen, untersetzt, bietet also bei ans nähernd gleicher Körperhöhe doch ein wesentlich anderes Bild als die westische Rasse. Ist diese zierlicheschlank, so ist die ostische Rasse ges drungenebreit. Die durchschnittliche Körperhöhe des ostischen Mannes mag etwa 1,63 Meter sein. Bedingt ist diese geringe Körperhöhe durch die verhältnismäßig kurzen, gedrungenen Beine. Die breite Kürze

wiederholt sich bis in Einzelheiten, so in der breiten Handsorm mit ihren kurzen Singern, in den kurzen breiten Jüßen, in den starken kurzen Waden. Im Verhältnis zu seiner Söhe wirkt der ostische Körper schwer. Das Vecken scheint im weiblichen Geschlecht verhältnismäßig enger zu sein als bei den anderen europäischen Rassen.

Die Kopfform zeigt sich ebenfalls breit. Die ostische Rasse ist kurztöpfigsbreitgesichtig. Der Kopfinder mag durchschnittlich etwa \$\$ sein,



Albb. 133. Vorarlberg. Vorwiegend ostisch (Aufn.: Gnädinger, Feldkirch)



Abb. 134. Englischer Soldat. Vorwiegend oftisch

der Gesichtsinder unter \$3. Bei der ostischen Rasse ist der Längsdurchsmesser des Kopfes deshalb nur wenig oder kaum größer als der Breitensdurchmesser, weil der Breitendurchmesser verhältnismäßig beträchtlich ist. Man könnte den ostischen Kopf als Aundkopf bezeichnen. Er ist nur wenig über den Nacken hinausgewölbt und im Sinterhauptsteil ziemlich hoch gebaut, so daß über dem Rockkragen beim ostischen Menschen nur noch wenig vom Sals sichtbar ist.

Der Gesichtsschnitt wirkt stumpf durch die steil ansteigende rund zurückgewölbte Stirn, die flacher liegende Nasenwurzel, die kurze, niedziger gebaute und stumpf über die Oberlippe aufgesetzte Nase, das unzausgesprochene breit gerundete Kinn. Die Augen liegen — im Gegensatzu den zurückliegenden, tiefer eingebetteten Augen der bisher betrachteten Rassen — flach nach vorn eingebettet.

Die Weichteile unterstützen den Eindruck des Breiten und Runden, indem das schon an sich breite ostische Gesicht öfters Settauflagerungen zeigt, überhaupt anscheinend eine dickere Zautbedeckung. Settauflagerungen



Ubb. 135 a. Ubischer Schädel in Vorder- und Seitenansicht. Sch: 84,61; G: 83,33 (Aufn.: Prof. Frizzi; Anthropol. Gefellsch., Wien)



zeigen sich auf Masenwurzel und Masenrücken, auf den Jochbeinen, in und über dem Oberlid. Die Augen wirken (im Gegensatz zu den Augen der schmalgesichtigen europäischen Rassen) klein, da die Lidspalte niedriger und

türzer ist. Die Lidöffnung zieht nach außen zu gelegentlich etwas nach oben. Die Masenmundrinne ist oft ziemlich verwischt gezeichnet. Im Alter bei Machlassen der Gewebestrafsheit und Schwinden der Jetteinlageruns gen können ostische Menschen, besonders im weiblichen Geschlecht, nach abendländischen Unschauungen sehr häßlich werden.



Ubb. 135 c, d. Derselbe Schadel in Scheitel- und Binterhauptsanficht. Sch: 84,61; G: 83,33 21 bb. 135 (Aufn.: Prof. Frizzi; Anthropol. Cefellschaft, Wien)

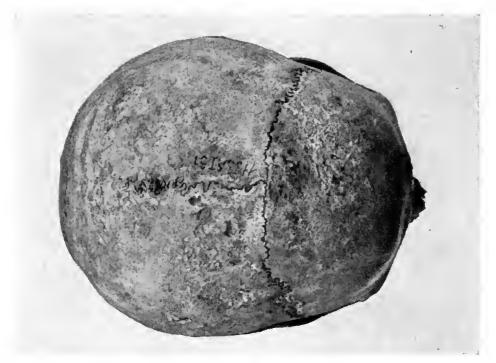

Die Saut ist gelblichsbräunlich und wirkt eigentümlich unbelebt. Das Saar ist hart, manchmal fast straff. Das einzelne Saar ist dick. Die Saarfarbe ist braun bis schwarz, der Bartwuchs ist spärlicher als bei den schmalgesichtigen europäischen Rassen, auch die Körperbehaarung scheint geringer zu sein.



Ubb. 136 a, b. Deutschland (Baden). Finterhaupt zu weit ausladend: nordischer Einschlag (Aufn.: Dr. Ammon, Karlsruhe)



21bb. 137. Deutschland (bad. Schwarzwald) (Aufn.: Carle, Triberg)



Ubb. 139. Tschechostowakei (Prag) Tschechischer Dichter



Ubb. 138. Deutschland (bad. Schwarz- wald) (Aufn.: Ruf, Freiburg)



Abb. 140. Morwegen. Mordischer Kinschlag. (Zeichn.: Prof. Fans Dahl)

Ostisch oder vorwiegend ostisch



A: braun H: schwarz; A: braun



Ubb. 142. Ukraine, Sandienko, Kunstfreund Nordischer Einschlag. (Zeichn.: Vogel v. Vogelstein)











Abb. 144 a, b. Ukraine. Oftisch. K: 83,81; G: 80,29; A: braun. (Biekstedt, Kassenbilder)

Ostisch oder vorwiegend ostisch



Ubb. 145. Dentschland (Altenburg) V. Rersten, Sorschungsreisender. Sälischer Einschlag



Abb. 146. Deutschland (Bayern) (Aufn.: Runstverlag J. Juber, München)



Ubb. 147. Schweden. Mordischer Einschlag



Ubb. 148. Italien. Dinarischer und westischer Einschlag





Abb. 149 a, b. Schweden. Abstammung: wallonisch. K: 79,3; G: 80. Westischer Einschlag (Slg. des Rassenbiol. Instituts Uppsala) Ostisch oder vorwiegend ostisch





Abb. 150 a, b. Schweden. Abstammung: wallonisch und deutsch. K: 82,5; G: 87,8 (SIg. des Rassenbiol. Instituts Uppsala)



Ubb. 151. Frankreich. Dinar. Einschlag (Aus Stiebl, Unsere Leinde)



Abb. 152. Belgien (Wallone) (Aus Stiehl, Unsere Feinde)



Ubb. 153. Frankreich. Paul Broca, 1824–80, Albb. 154. Rassenforscher. Fälischer Einschlag. A.: blau (Aufn.: Samm Ostisch oder vorwiegend ostisch



Abb. 154. Österreich (Tirol) (Aufn.: Samml. Hofrat Toldt, Wien)



Abb. 155. Südschweden. Stärkerer nordischer Einschlag. K: 82,53, G: 89,13



Ubb. 156. Portugal. Serao, Schriftstellerin. Westischer (und negerischer?) Einschlag. Judische Ferkunft?

Die Augenfarbe ist braun bis schwarzbraun, wirkt aber kälter als das Braun westischer Augen. Der Augenausdruck ist dumpf, abgeschlossen, ja gelegentlich mürrisch, mindestens unfrisch, wozu die flache Einbettung des Auges und seine enge Lidspalte beitragen.

### e) Die ostbaltische Rasse.

Die oftbaltische Rasse besitzt etwa die gleiche, vielleicht auch eine etwas größere Körperhöhe als die ostische Rasse und wie diese einen gedrungenen breiten Wuchs. Die Breite und Gedrungenheit ist bei der ostbaltischen Rasse eher noch betonter als bei der ostischen: es kommt dazu eine gewisse Grobzknochigkeit, welche für die ostbaltische Rasse so bezeichnend ist. Besonders ausgesprochen und grob wirkend ist die verhältnismäßig große Schulterzbreite der ostbaltischen Rasse. Die Beine, die Hände und die Süße zeigen sich kurz und gedrungen wie bei der ostischen Rasse.

Breit und grobknochig wirkt auch der ostbaltische Ropf. Er ist verhältnismäßig groß und schwer und besonders der Gesichtsteil des Kopfes wirkt massig gegenüber dem Gehirnteil. Dazu trägt der für die ostbaltische Rasse bezeichnende massige, schwere Unterkieser bei, der breit, kurz und knochig gebaut ist mit unausgesprochenem Kinn. Der Kopfinder ist wohl etwas niedriger als der der ostischen Rasse, weil enscheinend bei gleich beträchtlicher Breite des Kopfes das ostbaltische Sinterhaupt ein wenig mehr nach hinten ausgewölbt ist als das ostische (?). Der Gesichtsinder ist ein wenig höher als bei der ostischen Rasse, weil bei gleich beträchtlicher Breite des Gesichts die Söhe des ostbaltischen Gesichts etwas größer ist als die des ostischen. Das ist beim ostbaltischen Gesicht bedingt durch den höheren Unterkieser und die größere Zöhe beider Kieser im Gebiet der Jahnfächer.

Der Gesichtsschnitt erscheint stumpf wie bei der ostischen Rasse. Doch zeigen sich andere Einzelheiten: die Stirn ist weniger zurück: gewölbt als zurückgeneigt, doch nicht stark geneigt. Die Nasenwurzel liegt eher noch flacher als bei der ostischen Rasse, doch hebt sich die ostbaltische Nase in ihrem mittleren und unteren Teil eher etwas mehr vom Gesicht ab

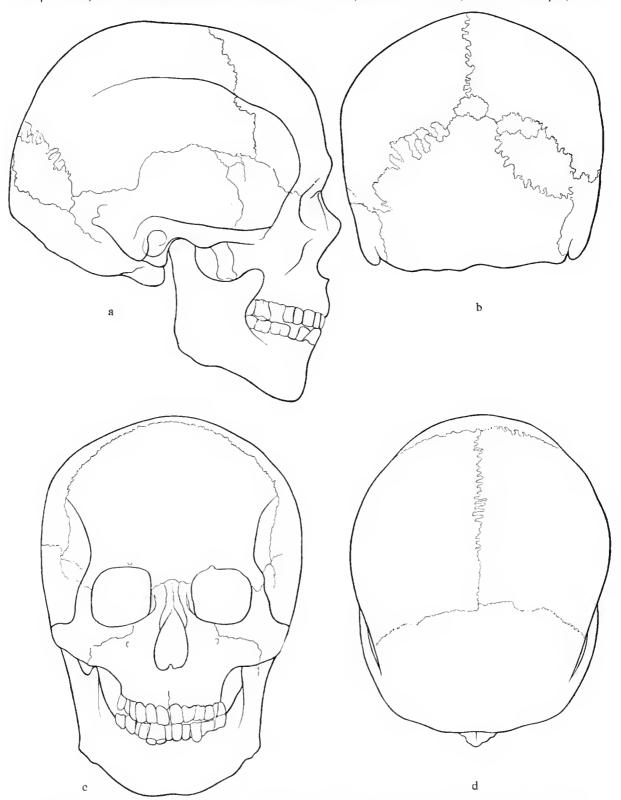

Abb. 157 a-d. Oftbaltisch oder vorwiegend oftbaltisch (Aus G. Regius, Finska Kranier)

als die oftische. Die oftbaltische Mase ist eingebogen und wirkt besonders dadurch "häßlich", daß sie sich im unteren Teil zugleich aufstülpt und mit ihren Masenslügeln breiter auslegt, als dies im allgemeinen bei der

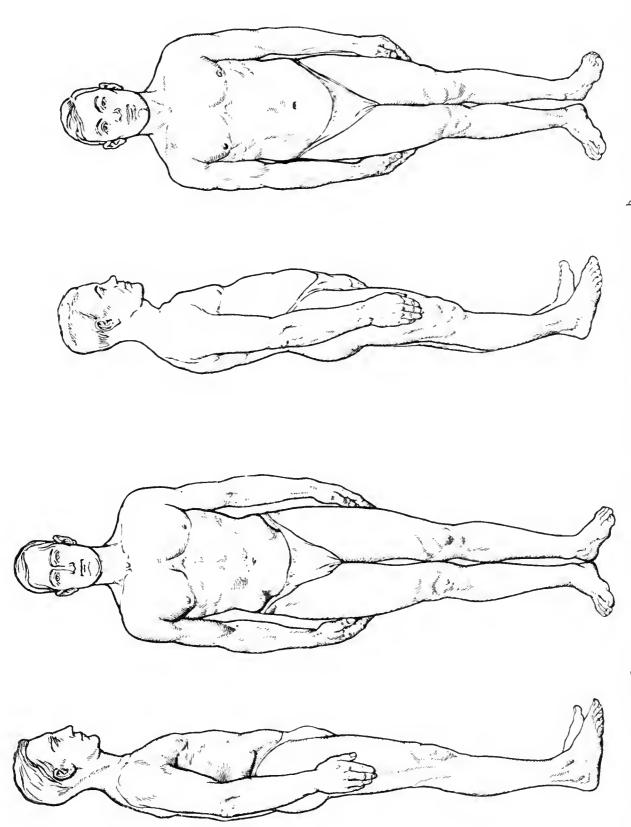

Ubb. 158 a-b. Schweden. Mordischer und ostbaltischer Mann. (Zeichnungen nach Lichtbildern bei Lundborg-Linders, The Racial Characters of the



Schweden. Mordisches und ostbaltischet Maden. (Zeichnungen nach Lichtbildern bei Lundborg-Linders, The Racial Characters of the Swedish Nation, 1926.) 166. 158 c-d.





Ubb. 159 s, b. Schweden. Oftbaltifc. (Aufn.: Samml. des Raffenbiol. Instituts Uppfala)





Ubb. 160 a, b. Sinnland. Vorwiegend oftbaltisch. (Mach Regius, Finska Kranier)





Ubb. 161 a, b. Lettland. K: 84,04; G: 74,83. Oftbaltisch. (Aus Bickftedt, Raffenbilder)



Ubb. 162 a.



Ubb. 163 a.



21bb. 162 b.



Ubb. 163 b.



Ubb. 162 c. Schweden Abb. 163 c. Schweden (Aufnahmen aus der Sammlung des Rassenbiologischen Instituts Uppsala)

Vorwiegend ostbaltisch





Abb. 154. Polen. Th. Rosciusko, 1746—1817, Geerführer. Wordischer Einschlag



Abb. 165. Rußland. (Zeichn.: Prof. Krukenberg)



Ubb. 166. Tschechoslowakei. H: aschlond, A: grau. (Zeichn.: Engel-Baiersdorf)



Abb. 167. Rufland. (Mus Stiehl, Unfere Seinde)



Abb. 168. Rufland. Gorkij, geb. 1869. Geringer dinarischer Einschlag



Ubb. 169. Rußland Dostojewski, 1821—81 Rordischer Einschlag?

ostischen Rasse zu sehen ist. Man sieht gelegentlich bei ostbaltischen Menschen sehr kurze Masen (vgl. Abbildung 165 und 172). Rieferstellung (Obertiefer gegen Untertiefer) zeigt, daß bei der oft= baltischen Rasse eine Meigung zu nach vorn gerichteten Riefern besteht, während ja bei den andern europäischen Rassen die Riefer mehr oder weniger gegeneinander gerichtet sind. Der massige, schwere Unterkiefer zeigt ein unausgesprochenes stumpfes Rinn und einen mehr als bei den bisber betrachteten Rassen sich einem rechten Winkel nähernden Verlauf der unteren und hinteren Umriftlinie. Die Vorderansicht zeigt etwas abstehende (nach seitwärts und nach vorne abstehende) Jochbeine (Backenknochen), sie zeigt ebenfalls die (nach den allgemeinen europäischen Schön= beitsvorstellungen) "häßliche" Mase mit den von vorn sichtbaren Masen= löchern und breit und flach liegenden Slügeln und zeigt auch wieder den breiten Unterkiefer, deffen Breite besonders im Gebiet der Unterkieferwinkel beträchtlich ist. Auch in der Vorderansicht sieht man, daß die Riefer leicht nach vorn stehen.

Die Weichteile zeigen weniger Setteinlagerungen als bei der oftis schen Rasse, sie verhüllen nicht die Grobknochigkeit des Schädelbaus. Die Salten von den Masenflügeln bis gegen die Mundwinkel sind an= scheinend öfters tiefer eingegraben und schließen sich (häufiger anscheinend beim weiblichen Geschlecht) dadurch zu einem an der Spitze gerundeten gotis schen Bogen zusammen, daß sie auf dem Masenruden über dem untersten Drittel der Mase zusammenzulaufen scheinen: die Mase ist öfters im Bebiete der Masenflügel nochmals besonders nach oben ausgebogen. Die Lidspalten der Augen ziehen vom inneren zum äußeren Augenwintel (jedoch deutlicher beim weiblichen Geschlecht) ein wenig nach oben, sie sind wie bei der oftischen Rasse niedriger und enger als bei den schmals gesichtigen Rassen Europas, weshalb auch das ostbaltische Auge klein wirkt. Der Abstand zwischen den inneren Augenwinkeln ist bei der ost= baltischen Rasse größer als bei den bisber betrachteten Rassen; die Mundspalte scheint breiter zu sein, die Lippen breiter und verwischter gezeichnet. Im Alter besteht wie bei der oftischen Rasse starke Meigung zu Runzelbildung.

Die Zaut ist hell, doch nicht rosigshell; sie läßt das Blut nicht durchsschimmern und sieht daher nie so belebt oder gar leuchtend aus wie norsdische Zaut. Der hellen ostbaltischen Zaut liegt meistens ein grauer Unterston zugrunde, der sich öfters so steigern kann, daß man eine solche Zaut schon nicht mehr als hell bezeichnen möchte. Die Zaut scheint nicht selten eine "olivengraue" (Rezins) Särbung zu zeigen.

Das Zaar ist dem Gespinst nach hart, sa straff. Das einzelne Zaar ist (wie bei der ostischen Rasse) dick. Straff sind auch die Barthaare, der Bartwuchs ist dünn, wenn auch die einzelnen Barthaare ziemlich lang werden können. Das ostbaltische Zaar ist hell, sedoch mehr zum Aschlonden als zum Goldblonden neigend. Es fehlt der goldene oder rötliche Unterton der nordischen Rasse, dafür tritt ein grauer Unterton auf, der mehr oder minder ausgesprochen sein kann. So zeigt das ostbaltische Zaar Abschatztungen von einem Sahlblond mit grauem Schimmer bis zu einem mehr





Abb. 170. Lettland. K: 78,97; G: 90,28. Mordischer Einschlag. (Aus Eickstedt, Kaffenbilder)



Ubb. 171. Morwegen. (Zeichn.: Prof. Dabl)



Ubb. 172. Rufland. (Zeichn.: Dr. Saenel)



Ubb. 173. Deutschland. (Oftpreußen.) Sälischer Einschlag?



Ubb. 174. Schweden. Sälifcher Einschlag

# Vorwiegend ostbaltisch



Abb. 175. Rußland. Graf Ramarowsky Nordischer Einschlag



Ubb. 176. Großfürst Konstantin, 1779—1831. Vorwiegend oftbaltisch m. ostischem Einschlag?



Abb. 177. Schweden. Strindberg, 1849-1912. Nordischer Einschlag (Mutter sinnisch)



Ubb. 178. Schweden. Erzbischof Söderblom. Geringer nordischer Einschlag



Abb. 179. Zar Paul I, 1745—1801, Sohn Sergius Soltikoffs und Katharinas II. Geringer nordischer Einschlag



Abb. 180. Rußland, Graf Rasumowsky, 1728—1803, Staatskanzler und Seldherr. Ostbaltischenordisch



Abb. 181. Ukraine. K: 85,39, G: 79,29.
Oftbaltisch.
(Aus Eickstedt, Rassenbilder)



Abb. 182. Lettland. Oftbaltisch mit nordischem Einschlag. K: 79,57 (Aus Eickstedt, Rassenbilder)



Ubb. 183. Kroatin. A: blau, H: blond, G: 76,08. Ostbaltisch oder vorwiegend ostbaltisch (Aufn.: v. Kiekstedt)



Ubb. 184. Broatin. A: blau, H: blond, G: 78,03. Oftbaltisch oder vorwiegend oftbaltisch (Aufn.: v. Liecktedt)

oder minder dunklen Aschblond. Man könnte das ostbaltische Haar als aschblond bezeichnen gegenüber dem goldblonden nordischen Haar. Im Kindesalter zeigt sowohl die nordische wie die ostbaltische Rasse oft weißgelbes Flachshaar.

Die Augenfarbe ist bei der ostbaltischen Rasse grau, graublau oder blau; blau anscheinend seltener; das blaue ostbaltische Auge ist

<sup>1)</sup> Mit Ausnahme des an nordischer Rasse nicht armen Tordpolen und der osteuropäischen Juden ist in ganz Osteuropa, wo die ostbaltische Rasse stärker vertreten ist, rotes Zaar seltener als in Vordwesteuropa, wo die nordische Rasse stärker vertreten ist (vyl jedoch S. 30.)

meistens wasserblau, ja blauweiß (man spricht von den "weißäugigen Sinnen"). Das Leuchtende, ja Strahlende, das manchen nordischen Augen eigen ist, sehlt dem ostbaltischen Auge. Der ostbaltische Augenausdruck ist öfters mürrisch und nicht selten düster, doch zugleich kräftiger oder mindestens härter als bei der ostischen Rasse.

#### f) Die fälische (dalische) Rasse.

Jur Kennzeichnung der leiblichen und seelischen Jüge der fälischen Rasse (welche sie jedoch "dalische" Rasse nennen) haben Paudler) und Kern?) am meisten beigetragen. Ihnen kann im großen ganzen die untenstehende Darstellung solgen. Man wird die fälische Rasse kaum zu den Hauptrassen des heutigen Europas zählen; sie stellt mehr einen da und dort in Nordzwesteuropa und außerhalb Europas auf den Kanarischen Inseln als mehr oder minder deutlichen Einschlag erkennbaren Restbestand einer in der Alltsteinzeit hervorgetretenen Rasse dar.

Die fälische Rasse ist hochgewachsen, im Mittel wenigstens beim männslichen Geschlecht um einige Zentimeter höher als die nordische Rasse, doch dabei nicht schlankhoch, sondern breithoch, "kastenartig" gebaut. Im Wuchs wie in anderen Einzelheiten ihrer leiblichen Merkmale macht diese Rasse den Eindruck des Wuchtigen, ja Vierschrötigen, so auch in der Breite und Schwere der Gelenke oder in der Kürze und Stämmigkeit, ja Kantigkeit des Halses. Die Schmalheit der Hürze und Stämmigkeit, ja Kantigkeit des Halses. Die Schmalheit der Hüften gegenüber der Breite der Schultern ist beim männlichen Geschlecht der fälischen Rasse nicht betont, vielmehr kommen auch im männlichen Geschlecht breite, wuchtige Hüften vor. Gegenzüber den anderen hochwüchsigen Rassen Europas scheint bei der fälischen der Oberschenkel verhältnismäßig länger, der Unterschenkel kürzer zu sein. Hände und Süße sind verhältnismäßig groß.

Die Ropfform ist gegeben durch ein breites (niedriges) Gesicht bei Mittel: dis Langköpfigkeit. Der Gesichtsteil wirkt massig und breit. Man könnte das fälische Gesicht mit einem von oben und unten her, besonders in seinem mittleren Abschnitt (zwischen Augenbrauen und Mundspalte) niedrig und breit gedrückten nordischen Gesicht vergleichen. Die Jochbogensbreite ist verhältnismäßig groß, ebenso der Abstand zwischen den Unterstieserwinkeln (d. h. den Winkeln, welche der Unterkieserkörper mit dem gegen die Ohrgegend hin aufsteigenden Ast des Unterkiesers bildet); der Unterkieserwinkel bildet östers nahezu einen rechten Winkel. Der Kopflädt weit über den Nacken aus, doch zumeist weniger in einer mehr geschwungenen Linie wie bei den schmalgesichtigen Langkopfrassen Europas, als in einer mehr gebrochenen Linie, gebrochen erst beim Übergang vom Schädeldach zum Sinterkopf, dann beim Einbiegen des ausladenden Sinterskopfes gegen den Nacken hin.

<sup>1)</sup> Paubler, Die hellfarbigen Nassen und ihre Sprachstämme, Aulturen und Urheimaten, 1924.

<sup>2)</sup> Kern, Stammbaum und Artbild der Deutschen und ihrer Verwandten, 1927.





Abb. 185 a, b. Schweden





Ubb. 186 a, b. Schweden. K: 76,96; G: 82,95





Ubb. 187 a, b. Schweden. Mit nordischem Einschlag. K: 74,11; G: 87,05. (Alle & Aufnahmen aus der Sammlung des Rassenbiol. Instituts Uppsala) Fälisch oder vorwiegend fälisch





A: braun; Emschlag einer dunkeläugigen Raffe



Ubb.189. Spanien. Goya, 1746-1828, Maler Oftifch. Einschl. (Klein, unterfett). Gem. Lopez)



Ubb. 190. Schweden. Ostischer oder ostbaltischer Einschlag



Abb. 191. Schweden. Urrbenius, 1859-1927, Physiker



Ubb. 192. Norwegen. (Nad Ripley, The Races of Europe)

Sälisch und vorwiegend fälisch



Abb. 193. Schweden. (Aufu.: Slg. des Raffenbiol. Instituts Uppfala)



Ubb. 194. Deutschland, A: blau. (Aufn.: Slg. Sanitäterat Rosenow)



Ubb. 195. Deutschland. Wolk, bad. Minister. Stärkerer nordischer Einschlag



Ubb. 196. Deutschland. Fittorf, 1824 bis 1914, Physiker



Ubb. 197. Deutschland. Mit dinarischem Einschlag



Ubb. 198. Deutschland. Willibald Sentschel, Erbgefundheitsforscher. Sälisch-nordisch

Sälisch und vorwiegend fälisch



Albb. 199 a, b. Deutschland. Sälisch mit geringem dinarischem Einschlag. (Aus Sammlung Dr. Siebert, Kronach)



Ubb. 200 a, b. Deutschland. Schauspieler. Dinarisch-fälisch



Abb. 201. England. Ripling, geb. 1865, Schriftsteller. Sälischenordischenstisch?



Abb. 202. England. Gladstone, 1809-98, Staatsmann. Sälischenordisch



Abb. 203. Frankreich. Clémencean, 1841 - Staatsmann. Sälisch-westisch-ofisch?



Abb. 204. Frankreich. La Ronciere le Woury, geb. 1804, Admiral. Fälisch



Ubb. 205. Belgien. Cafar Franck, 1822—90, Tonfezer. Vorwiegend fälisch



Abb. 208. England. Vorwiegend fälisch — mit leichtem oftischem Einschlag?



Abb. 207. Frankreich. Unber, 1782—1871, Tonseger. H: bell; A: bell. Vorwiegend fälisch



Ubb. 208. Frankreich. E. S. Forey, 1804—72, Truppenführer. Voordischafalisch

Der Gesichtsschnitt ist gegeben, durch eine (gegenüber der nordisschen und der dinarischen Rasse) minder hohe Stirn, welche etwas steiler ansteigt als die nordische Stirn, durch eine schwer und massig wirkende schirmartige Verdickung des Stirnbeins über den Augenhöhlen, die man schon nicht mehr wie bei der nordischen und der dinarischen Rasse als überaugenbögen, sondern bei ihrem deutlichen Jusammenlausen über der Nassenwurzel als überaugenwülste bezeichnen möchte. Unter diesen liegen tief nach hinten, in niedriger Söhle eingebettete, bei ihrer niedrigen Einzbettung ziemlich klein erscheinende Augen. Die Nase ist kräftig gebildet, doch nicht lang und endet mit stumpfer Spitze. Das Kinn ist zwar betont, wirkt aber gegenüber dem nordischen Kinn minder abgesetzt und stumpfer. Der ganze Unterkieser wirkt massig.



Abb. 209. Teneriffa. Vorwiegend fälische Webrpflichtige. (Aufn.: Prof. Eugen Sischer, Berlin) (Vgl. ferner die Bilder S. 143)

Die Weichteile verstärken den Sindruck der schweren Wucht; die des Auges wirken durch den niedrigen Bau der Augenhöhlen zusammensgedrückt, der Abstand des Oberlidrandes von den kennzeichnend übershängenden Brauen der fälischen Rasse ist besonders gering; von der oberen Sälfte des Augapfels besonders wenig sichtbar. Der Abstand der inneren Augenwinkel voneinander ist größer als bei den anderen europäischen Rassen, mit Ausnahme der ostbaltischen. Die Mundspalte ist lang, auffällig gerade, mit dünnen, gepreßt wirkenden Lippen, welche einen "Sparzbüchsenmund" (Paudler) bilden. Schon bei jüngeren fälischen Menschen tritt oft eine stärkere Kasenlippensalte auf (vgl. S. 44), und diese Kasenlippenssalte erfährt oft eine deutliche Verlängerung gegen das Kinn zu. Früher als bei anderen Rassen treten wohl auch Stirnrunzeln auf, welche bei der fälischen Rasse durch einen gestreckten Verlauf das Breite der Gesichtssorm, die Wagrechte in den Gesichtszügen (Brauendach, Mundspalte) verstärken.

Die Zaut ist rosig=hell, im Gesicht zum Kötlich=Hellen neigend, doch meist ohne die besondere Abgrenzung eines Wangenrots wie bei der nor= dischen Rasse. Die Zaut des Gesichts wie des ganzen Leibes macht einen dickeren, gröberen Eindruck, wenigstens gegenüber der feineren Zaut der nordischen Rasse.

Das Zaar ist etwas härter als bei den schmalgesichtigen Rassen Europas, anscheinend seltener schlicht, häusiger wellig oder gar lockig als bei der nordischen Rasse. Das Kopshaar ist sehr dicht und anscheinend bis ins höhere Alter sehr widerstandsfähig. In der Sarbe scheint es mehr zum Rötlichen zu neigen als das der nordischen Rasse. Die Brauen sind meist schon im mittleren Alter start behaart, und zwar mit weniger anliegenden als gegen vorn und unten abstehenden Haaren.

Die Augenfarbe ist hell, vielleicht eber zu Grau als zu Blau neigend.

### g) Die sudetische Rasse.

Sie ist von geringer Körperhöhe, die beim männlichen Geschlecht etwa 1,60 Meter beträgt.

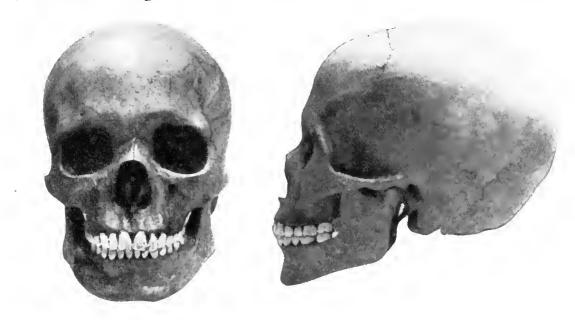

Abb. 210/11 Vorgeschichtlicher Schädel der sudetischen Rasse aus Böhmen. (Nach Reche, Archiv f. Unthr., Bd. VII, 1908.)

Die Kopfgröße ist verhältnismäßig gering. Die sudetische Rasse ist mittel= bis kurzköpsig bei einer nicht kugel= sondern eisörmigen Schädel= gestaltung mit betonten Scheitelbeinhöckern und leicht ausgewöldtem Sin= terhaupt. Das Gesicht ist mittelbreit mit betonten Jochbeinen, welche beim weiblichen Geschlecht anscheinend öfters weiter nach vorn reichen als der obere Augenhöhlenrand, während beim männlichen Geschlecht anscheinend öfters überaugenwülste den oberen Augenhöhlenrand überlagern. Die Stirne ist steil aufgerichtet und niedrig; die Kase ist breit und flach, mit Seiten= wänden, die nicht gerade, sondern gewölbt gegeneinander aussteigen, so daß dem Kasenstelett etwas Geblähtes eigen ist. Die Kiefer treten schnauzensörmig vor. Zäusig erscheint innerhalb der sudetischen Rasse





Ubb. 212 a, b. Polen. Vorwiegend sudetisch mit Einschlag einer schmalgesichtigen Rasse. (Slg. d. Untbr. Instituts Lemberg)





Ubb. 213 a, b. Aus Polen nach Oldenburg eingewandert. Vorwiegend sudetisch. (Aufn.: Savemann)



Ubb.214. Vorwieg, sudetisch. Nach Sandzchg. von Käthe Kollwig im Kupferstickkabinett Dresden m. gutig. Erlaubnis der Künstlerin)



Abb. 215. Polen. Vorwiegend sudetisch. (Sammlung des Anthropol. Instituts Lemberg)





Ubb. 216 a, b. Schlesien. Oftbaltisch-sudetisch? (A: hellgrau bis hellbraun, H: dunkelblond.) (Aufn. der Sammlung von Sanitätsrat Dr. Rosenow, Liegnig)



Ubb. 217. Schlessen. Vorwiegend sudetisch mit nordischem Kinschlag. (Aufn. der Slg. von Sanitätsrat Dr. Kosenow, Liegniz)



Abb. 218. Pommeru. Vorwiegend sudetisch mit nordischem Einschlag. (Sammlung v. Sanitäterat Dr. Rosenow)



Ubb. 219. Oftpreußen. Nordisch-sudetisch. (Sig. v. Sanitätsrat Dr. Rosenow, Liegnig)







21bb. 221. Sachfen. Sudetischer Binfchlag?

das Jochbein durch eine Maht zwiegeteilt (malare bipartitum sive japonicum), wie dies bei Ostasiaten häusig vorkommt.

Den Haar-, Saut- und Augenfarben nach gehört die sudetische Rasse zu den dunklen Rassen Europas.

+

Einschläge anderer Rassen oder vermuteter Rassen innerhalb der Bevölkerung Europas werden im 6. Abschnitt jeweils bei Betrachtung der Gebiete erwähnt werden, in denen sie vorkommen oder angenommen werden.

# 3. Die seelischen Ligenschaften der europäischen Rassen.

### a) Die nordische Rasse.

Die Schilderungen des scelischen Verhaltens der nordischen Rasse, welche von Vetrachtern verschiedener Länder gegeben worden sind,<sup>1</sup>) stimmen gut miteinander überein, und rassenkundliche Untersuchungen über Körperhöhe, Kopfform, Gesichtsform usw. in Veziehungen zu Verusen und Schulzeugnissen, Untersuchungen über die leiblichen Jüge der hervorragenden Menschen verschiedener europäischer Völker — alle solche Sorschungen, die hier im einzelnen nicht erwähnt werden können,<sup>1</sup>) geben ein deutliches Vild der seelischen Kigenschaften nordischer Rasse.

Danach möchte man Urteilsfähigkeit, Wahrhaftigkeit und Tatkraft als immer wieder hervorzuhebende Eigenschaften des nordischen Menschen nennen. Die Urteilsfähigkeit ermöglicht und wahrt sich der nordische Mensch durch eine gewisse Beherrschung seines eigenen Wesens, so daß er sich selbst und noch mehr fremdem Einfluß freier gegenübersteht. Er fühlt start einen Drang zu Wahrheit und Gerechtigkeit und zeigt daber eine sachliche, abwägende Zaltung, die ihn oft als kühl und steif erscheinen läßt. Ihn kennzeichnet ein ausgeprägter Wirklichkeitssinn, der ihn in Verbindung mit einer Tatkraft, die sich zur Kühnheit steigern kann, antreibt zu weit ausgreifenden Unternehmungen. Er zeigt dabei ausgesprochenen Sinn für den Wettbewerb der Leistungen und entfaltet eine ihn kennzeich= nende sachliche Leidenschaft, während ihm Leidenschaftlichkeit im üblichen Sinn erregter Empfindungen oder betonter Geschlechtlichkeit fern liegt. Er neigt stets zu kühler Besonnenheit und Schweigsamkeit, zu einer oft vornehm wirkenden Jurudhaltung. Wie er selbst leicht zur Erfassung des Pflicht= begriffs kommt, so neigt er dazu, wie von sich selbst so auch von seiner Umgebung Pflichterfüllung zu fordern und wird dabei leicht hart, ja rücksichtslos — wenn ihn auch nie eine bestimmte Aitterlichkeit verläßt. Im Umgang mit Menschen erscheint er zurückhaltend und einzeltümlich (individualistisch), zeigt wenig Einfühlung oder wenigstens wenig Meigung zur Einfühlung in das Wefen anderer Menschen, eber einen gewissen Mangel an Menschenkenntnis. Diese muß er sich viel mehr erwerben, als daß sie ihm angeboren ist. Erzählergabe mit Sinn für Zandlungs= und Landschaftsschilderung und einer Meigung zur Schalkhaftigkeit ist innerhalb der nordischen Rasse verbreitet.

<sup>1)</sup> Sie finden sich angeführt in der "Nassenkunde des deutschen Volkes", 12. Abschnitt.

Die Jurüchkaltung in der Außerung von Empfindungen entspringt beim nordischen Menschen oft einer besonderen Seinheit des Gemüts, die sich nicht schnell und nicht lebhaft in Worten und Bewegungen ausdrücken kann und will. Die Jurüchkaltung kann bis zur Verschlossenheit gehen und weist dann meistens auf ein um so stetigeres Gemüt hin oder auch auf ein um so regeres Ehrgefühl. Rechtlichkeit und Ehrsinn eignen besonders dem nordischen Menschen. Sein nach vorausdenkender Überlegung gegebenes Wort gilt ihm unwerdrüchlich.

Seine Einbildungstraft ist nicht leicht erregt, zeigt mehr kühle Stetigkeit, ohne jedoch der Kühnheit, ja Überschwenglichkeit, zu ermangeln. Sie führt ihn weniger ins Uferlose als vielmehr von der Wirklichkeit aus wieder zur Wirklichkeit zurück. Daher die Eignung der nordischen Rasse zu staatsmännischen Leistungen. Niedersachsen hat Treitschke "das Land der staatsmännischen Köpfe genannt", und Vismarck rühmt am Niedersachsen das "Streben nach dem Erreichbaren". Eben Niedersachsen ist dassenige Gebiet deutscher Sprache, wo die nordische Rasse am stärksten vorwiegt. Wirklichkeitsssinn, Tatkraft, Selbstvertrauen und Kühnheit der nordischen Rasse bedingen es, daß anscheinend alle bedeutenderen Staatse männer in der Geschichte Europas, nach Vildern zu schließen, vorwiegend nordisch erscheinen.

Die nordische Kühnheit steigert sich bei einzelnen nordischen Menschen leicht dahin, daß diese zu Tollkühnheit, Sorglosigkeit gegen das eigene Wohl, Leichtsinn und Verschwendung neigen, wobei dann die in der Regel zu beobachtende besondere Vordenklichkeit der nordischen Rasse mehr zurücktritt. Die nordische Reigung zu sorglos freiem Leben zeigt sich auch darin, daß eben der nordische Mensch immer wieder Zeiten frohgelaunter Jaulheit oder unbekümmerter Jingabe an Leibesühungen, Wanderungen, Jahrten geradezu nötig zu haben scheint. Ihn scheint das rein städtische Leben viel eher aufzureiben als die Menschen der anderen europäischen Rassen (mit Ausnahme vielleicht der dinarischen). Der nordische Mensch besitzt (wie der dinarische) ein ausgesprochenes

Das (im 11. 11. 12. Abschn. näher zu betrachtende) Aussterben der nordischen Rasse wird aber eben dadurch bewirkt, daß immer ein nordischer Bevölkerungsstrom vom Land in die Stadt führt, wohin den nordischen Menschen sein Sinn für Wettbewerb, sein Bildungsdrang, sein Drang zu führen, sich hervorzutum, immer wieder geführt haben und führen werden. Der vom Land durch den Mittelstand in die führenden Beruse aussteigende Besvölkerungsstrom urteilsfähigerer und tatkräftigerer Menschen ist nach entssprechenden rassenkundlichen Untersuchungen zugleich ein Strom nordischer err Menschen, die so mit der höheren Gesellschaftsschicht auch seweils niedrigerer Kinderzahl entgegengeführt werden.

So sind es eben die Sührereigenschaften der nordischen Rasse, welche diese im Kampf ums Dasein (den ja allein die Geburtens zahl entscheidet!) unterliegen lassen.

<sup>1)</sup> Das trifft sogar (nach Bryns Untersuchungen) für das so stark vorwiegend nordische Vorwegen zu (vgl. Det nye Nord, 7. Ihrg., Vr. 3, Ropenhagen, 1925).

Der nordischen Rasse eignet in ihren höchsten Vertretern eine gewisse Überschwänglichkeit, die jedoch nach außen meist zurückgehalten wird, ein Sinn für das Bochtrachtende, Beldische, für ungewöhnliche Taten und Werke, die den Einsatz eines ganzen Lebens erfordern. Auch eine besondere Entfaltungsweite des Gemüts findet sich oft bei nordischen Menschen, ein Umfassen weiter Gebiete der Unternehmung und des Wissens, aber ebenso ein Reichtum der Empfindungen von der Güte bis zur Rücksichts= losigkeit, von feinsimmiger Betrachtung bis zu entschlossenem zielbewußten Bandeln, von der Rechthaberei bis zur Großzügigkeit. Das ist auch für das weibliche Geschlecht der nordischen Kasse in deren höchsten Vertrete= rinnen bezeichnend: die mädchenhaft weiche Krimbild, die zur unerbittlichen Rächerin ihres Mannes wird aus Selbstgefühl und Pflichterfüllung, ist dafür simbildlich. Auch die einzelnen Ausprägungen menschlichen Wesens und Wirkens in bestimmten Tätigkeiten und Lebensweisen erfahren nur in der nordischen Rasse diese scharfe Bestimmtheit: so die Gestalten des Staats= manns, des Seldheren, des Unternehmers, des Denters, des Priesters, des Rünftlers, des Bauern, des Guten wie des Bofen. Alle diese Gestalten erfahren durch eine gewisse kennzeichnend nordische Rastlosigkeit und einen kennzeichnenden Eroberungsdrang ihre besondere Ausgestaltung zu ganz eigenen Zügen.

So kann es nicht wundern, daß eben die nordische Rasse so viele schöp= ferische Menschen hervorgebracht hat, daß ein ganz überwiegender Zundert= satt der bervorragenden Männer der europäischen und nordamerikanischen Geschichte vorwiegend nordische Züge zeigen und daß auch innerhalb der Völker mit geringerem nordischen Einschlag die schöpferischen Männer immer wieder aus Gebieten stammen, wo noch ein merklicher Einschlag nordischen Blutes vorhanden war oder ist. Die schöpferischen Männer Frankreichs stammen nach Odins Untersuchungen1) aus den Gebieten der größten Körperhöhen, längsten Schädel und hellsten Sarben, und ihrer Standesherkunft nach zu 78,5 Prozent aus den Schichten des Adels, des Beamtenstands und der freien Berufe mit Hochschulbildung, also eben den Schichten, die an Ropfzahl doch nur einen geringen Teil des Volkes ausmachen, dabei aber an nordischem Blut verhältnismäßig am reichsten sind oder waren. Eine Untersuchung der Preisträger der Pariser Gemäldeausstellungen hat ebenfalls die nordische Rasse als die an schöpferischen Menschen reichste ergeben, und Woltmanns Untersuchungen "Die Germanen und die Renaissance in Italien" (1905) und "Die Germanen in Srantreich" (1907) bezeugen dies schon durch ihre Bilder. Galtons Mach= forschungen zeigen, daß die nordischsten Teile Englands weit mehr schöp= ferische Männer hervorgebracht haben als die minder=nordischen. Das nor= dischste Gebiet der britischen Inseln ist Schottland, und "die Schottländer liefern besonders viele von den führenden und bahnbrechenden Männern in England und in den Kolonien".2) Sur gang Europa gilt, daß die an

<sup>1)</sup> Odin, La génèse des grands hommes. 1895.

<sup>2)</sup> Beddoe, Die Nassengeschichte der britischen Inseln, Polit. anthrop. Nevue 28. 3, 1904.

nordischem Einschlage reicheren Länder besonders reich in der Hervorsbringung schöpferischer Menschen sind; für die an nordischem Blute reichsten Länder, wie Schweden und Norwegen, tritt diese Tatsache besonsders hervor, wenn man die Bevölkerungszahl berücksichtigt: Norwegen hat halb soviel Einwohner wie Berlin<sup>1</sup>).

Ist die nordische Rasse an schöpferischen Menschen immer wieder besons ders reich gewesen, so kann es nicht verwundern, daß die Völker mit nordisschem Blut jeweils dann ihrem Riedergang entgegengegangen sind, wenn das nordische Blut unter ihnen versiegt ist; das soll der s.—30. Absschnitt zeigen. Röse hat als Ergebnis seiner rassenkundlichen Unterssuchungen an deutschen Schulkindern, Arbeitern, Angestellten, Offizieren, Unternehmern, Hochschulkehrern usw. gefunden: "Der nordische Rasses bestandteil des deutschen Volkes ist der Zauptträger seiner geistigen Kraft."<sup>2</sup>) Das gilt anscheinend für alle Völker, die einen nordischen Einschlag haben.

Besondere Begabung scheint die nordische Rasse durch ihren krieges rischen Sinn auf dem Gebiet des Zeerwesens zu zeigen, ebenso auf sees männischem, technischem und kaufmännischem Gebiet. In den Wissenschafzten neigt sie wohl mehr nach der Seite der Naturwissenschaften als der der Geisteswissenschaften, in den Künsten anscheinend besonders zu Dichtzkunst, Tonkunst, Malerei und Zeichenkunst. Die besonders lebendige bäuersliche Tonkunst in Schweden und der Anteil des Volkes an ihr weist darauf hin, das die nordische Rasse nicht, wie angenommen wurde, mindere Begabung auf diesem Gebiet zeigt, wenn auch die tonkünstlerische Begabung innerhalb der dinarischen Rasse noch ausgesprochener sein mag.<sup>3</sup>)

Das Gebiet Mordwestdeutschlands, wo die nordische Rasse innerhalb der deutschen Stämme am stärksten vorwiegt, zeigt die geringste Bestrafungs=

<sup>1)</sup> Oftwald, Große Männer, Studien zur Biologie des Genies, 6. Aufl., 1927, zeigt deutlich das Vorherrschen der an nordischem Einschlage reicheren Länder in der Zervordringung bedeutender Menschen. Vordwesteuropa mit der nordamerikanischen Bevölkerung hauptsächlich nordwesteuropäischer Zerskunft steht an der Spige. Spanien, Portugal und die Balkanländer sehlen ganz, Frankreich und Italien ergeben keine günstigen Jahlen. Ostwald — dem die rassenkungliche Betrachtung offenbar fernliegt — meint, die ersteren Länder hätten "noch nicht soviel Kulturüberschuß" hervordringen können, dei den letzteren, diesen "alten Kulturländern", seien die ungünstigen Jahlen "sehr auffallend"! Aus Ostwalds Werke geht auch hervor, wie wenig große Männer die an nordischem Blute durchschnittlich ärmsten unteren Volksschichten hervorgebracht haben. Ostwald stellt kest, daß "eine verschwindend kleine Anzahl großer Forscher aus den Kreisen des niederen Volkes stammt".

<sup>2)</sup> Nöse, Beiträge zur europäischen Nassenkunde. Archiv für Nassen- und Gesellschaftsbiologie, Bd. 2 und 3, 1905/06.

<sup>3)</sup> Das stark vorwiegend nordisch besiedelte Skandinavien hat schon in der Bronzezeit eine Tonkunst gehabt, die der aller anderen europäischen Gebiete überlegen war — das bezeugt die Vollendung der meist paarig aufgefundenen Luren und deren Jusammenstimmen zu der Iweistimmigkeit, auf der später (etwa nach 1200 n. Chr.) der Grund zur neuzeitlichen Tonkunst Kuropas überhaupt gelegt wurde. Vach Zeugnissen des 12. Jahrhunderts sind Dänen und Vorweger die Ersinder der mehrstimmigen Musik (Polyphonie) gewesen.

ziffer. Die Zäufigkeit von Verbrechen nimmt gegen Often und Süden zu, also in der Richtung der Abnahme des nordischen Bluteinschlags. Bes sonders selten sind in Nordwestdeutschland die gefährliche Körperverletzung und der Betrug, in Skandinavien der Betrug und Diebstahl. Ploetz schreibt der nordischen Rasse "eine größere Achtung vor der Persönlichkeit und dem Besitz des Nächsten" zu.¹) In der äußeren Erscheinung fällt in allen Schichten der Bevölkerung die verhältnismäßig größere leibliche Reinslichkeit der vorwiegend nordischen Menschen auf, auch deren Lust an Leibeszübungen. Im mon fand in Turnvereinen und ähnlichen Vereinen immer durchschnittlich mehr nordisches Blut als in der umgebenden Bevölkerung. Die größere Säusigkeit vorwiegend nordischer Menschen in allen Freilustzberusen und besonders unter den Kutschern und Krastwagenführern fällt auf.

### b) Die westische (mediterrane) Raffe.

Sie wird von allen forschern als leidenschaftlich und beweglich geschildert. Bei geringerer Gemütstiefe, leichter Erregbarkeit, leichterer Der= söhnlichkeit, bei dem Bedürfnis nach starken lebhaften garben, überhaupt lebhaften, äußeren Eindrücken, bei einer Meigung zu berzlichem, ja manchmal kindlichem Unteil am Mitmenschen (der jedoch nicht lange anhalten muß), bei der Freude am Wort und an gefälligen und lebhaften Bewegun= gen, bei einer Meigung, Gewandtheit und Schlauheit besonders spannend und löblich zu finden, erfährt der westische Mensch das Dasein heiteren Sinnes mehr als ein Schauspiel, wo der nordische Mensch es mehr als eine Aufgabe oder einen Wettbewerb erlebt. Der westische Mensch ist beredt, oft ein gewandter Redner, nicht selten (wenigstens für nordische Betrachter) geschwätzig und dabei oberflächlich. Schnell ist er in gehobener, schnell in niedergeschlagener Stimmung, rasch gerät er in hitzigen Streit, schneller als die Menschen anderer Raffen verföhnt er sich, und bei all dem verläßt ihn nicht sein lebhaftes Ehrgefühl und seine Sähigkeit des Ausdrucks in Wort und Körperbewegung. Die seelischen Kräfte sind alle mehr nach außen und auf die Gegenwart gewandt, bei der nordischen Rasse mehr nach innen und auf die Jukunft.

Der westische Mensch ist wenig arbeitsam, oft faul, er möchte das Leben mehr genießen. Gelderwerb lockt ihn nicht so sehr, wenigstens strengt er sich dazu nicht besonders an. Die Tatkraft des nordischen Menschen ist ihm ebensowenig eigen wie die Erwerbsamkeit und Geschäftigkeit des ostischen, daher wohl die geringere Langköpfigkeit, bzw. größere (vordersasiatische und ostische) Kurzköpfigkeit der oberen Volksschichten in Süditalien. Das geschlechtliche Leben erfährt der westische Mensch besonders lebhaft, minzbestens ist er geschlechtlich nicht so zurüchaltend wie der nordische Mensch

<sup>1)</sup> Ploetz, Sozialanthropologie im Band "Anthropologie" (Aultur der Gegenwart, Teil III, Abt. V, 1923). Mir selbst ist wie Aöse in Schweden aufgefallen, wie unbekümmert man Tag und Nacht Dinge unbewacht vor dem Zause stehen lassen kann oder Aleider in öffentlichen und jedermann leicht zugänglichen Gebäuden stundenlang unbehütet hängen lassen kann.

(der darum geschlechtliches Leben nicht minder stark empfinden muß). Um Geschlechtlichen entfaltet sich dem westischen Menschen sein beweglicher Wir — der esprit gaulois zeigt viel davon — seine Leidenschaftlichkeit, sein Sinn für Fardzusammenstellung in der Aleidung, seine mehr flüssige als tiese künstlerische Begabung. Mit der stärker betonten Geschlechtlichkeit mag auch ein Zang zu Grausamkeit und Tierquälerei verbunden sein, eine wohl nicht seltene Reigung zu Sadismus.<sup>1</sup>) Konnte de Lapouge am nordischen Menschen den Geist des Protestantismus seststellen, auf welche Beziehung ja auch ein Vergleich der Rassenverteilung Kuropas mit der Verteilung der Glaubensbekenntnisse im großen ganzen hinweist — so wird man sagen können, der Protestantismus müsse dem westischen Menschen, der erregendes Rednertum, Gebärden, lebhafte Sarben, Schausspiele liebt, sehr fremd sein.

Der Glaube des westischen Menschen ist nicht so tief im Gewissen verswurzelt wie beim nordischen, er gehört mehr den Sinnen an und ist mehr ein Ausdruck der Daseinsfreude und der herzlichen Güte, die westischen Menschen nicht selten kennzeichnet. Zerzliche Güte zeigt sich beim westissen Menschen vor allem auch in der (auf nordisches Empfinden oft überstrieben wirkenden) Liebe zu seinen Kindern, überhaupt in der Zerzlichkeit des Kamilienlebens.

Im Staatsleben zeigt der westische Mensch geringen Sinn für Ordzung und Gesetz und verrät die mangelnde Vordenklichkeit. Leicht begehrt er auf, wünscht immer wieder Veränderung der Zustände; der vorwiegend westische Süden Frankreichs wählt gerne "radical". Der nordischen Jurückshaltung steht auch im Staatsleben das westische Aufbrausen entgegen ("il voit rouge"). So zeigt sich eine Neigung zu gesetzlosen (anarchistischen) Juständen, zu Geheimverschwörungen (Camorra und Massia in Italien, Sinsein in Irland, Jüge der italienischen und französischen Freimaurerei) und zu spannendem Räuberwesen.

Der vorwiegend westische Süden Italiens (mit Sizilien und Sarsdinien) ist durch eine höhere Bestrafungsziffer für Tätlichkeiten und Mord gekennzeichnet, und Nice for o bezeichnet einen Bezirk Sardiniens, in dem die westische Rasse besonders vorwiege, geradezu als Verbrechensbezirk (zona delinquente).

## e) Die dinarische Raffe.

Die Menschen der dinarischen Rasse sind gekennzeichnet durch rauhe Kraft und Geradheit, durch Ehrsinn, Zeimatliebe, Tapferkeit und ein gewisses, nicht selten betontes Selbstbewußtsein. Solche Eigenschaften haben im Weltkrieg die aus vorwiegend dinarischen Gegenden stammenden Kämpfer in beiden seindlichen Zeeren zu den besten Kämpfern des südöstlichen Kriegssschauplatzes gemacht. Das dinarische Blut bedingt den Wesensunterschied zwischen Bayern und Morddeutschen, bedingt das Selbstbewußtsein bestimmster süddeutscher Gebiete und der österreichischen Alpengebiete.

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. die Zeichnungen französischer Wigblätter bei Avenarius, Das Bild als Nare. 1917.

Dem dinarischen Menschen eignet ein lebhaftes Maturgefühl, eine starke Beimatliebe und schöpferischer Sinn im Ausgestalten seiner Umwelt zu gepflegtem eigenen Ausdruck in Zausformen, Geräten, Sitten, Sprach: gebräuchen. Die dinarische Begabung ist aber weniger auf größere Un= ternehmungen gerichtet, weniger auf Sührung in den verschiedensten Lebens: gebieten oder auf rastloses Weiterdringen und gesteigerten Wettbewerb. Der dinarische Mensch lebt mehr in der Gegenwart als der vordenkliche, vorausplanende nordische. Die Kühnheit des dinarischen Meuschen ist mehr eine Kühnheit der körperlichen Leistungen; eigentlicher geistiger Eroberungsdrang, der nordische Menschen oft kennzeichnet, scheint seltener zu sein. Rennzeichnend dinarisch ist eine Meigung zu schnellem Aufbrausen, zu Jähzorn und zu Rauflust, Züge, die sich aber abheben von der Grundlage einer im allgemeinen gutmütigen, heiteren, geselligen Veranlagung. Doch ist es kein Jufall, daß der vorwiegend dinarische Südosten des deutschen Sprachgebiets (wie der ostbaltisch untermischte Osten) durch eine besonders hohe Bestrafungsziffer für gefährliche Körperverletzung gekennzeichnet ist, überhaupt durch eine verhältnismäßig hohe Bestrafungeziffer.

Die Entfaltungsweite dinarischen Wesens ist nach allen Seiten ent= schieden geringer als die des nordischen. Es fehlen Jüge größerer feelischer Seinheit, wie solche harter Entschloffenheit. Der geistige Ausblick ist enger bei gleich tüchtigem Willen. Um meisten stellt die dinarische Rasse einen nicht selten etwas ungeschlachten derbheiteren, ja derbwitzigen, leicht begeisterungsfähigen und zu einem gewissen "Schwung" des Auftretens und der Empfindung neigenden Menschenschlag dar mit Begabung zu gröberer Schlagfertigkeit und zu einer anschaulichen Schilderung, die eine ausgesprochene Menschenkenntnis, ebenso wie schauspielerische Sähigkeiten als Rassenanlage zeigt. Auch händlerische und kaufmännische Begabung scheint nicht selten zu sein. Besonders ausgesprochen ist die Begabung für Conkunst, vor allem für Gesang. Im vorwiegend dinarischen Alpengebiet ist das deutsche Volkslied am lebendigsten.1) Auch Sprachbegabung scheint innerhalb der dinarischen Rasse häufiger zu sein. Die Geselligkeit der dinarischen Rasse ist derb und geräuschvoll, von Mensch zu Mensch herrscht im allgemeinen Offenheit und Redlichkeit, dabei aber auch eine gewisse greude an schlauer Berechnung der menschlichen Umwelt, besonders ihrer Schwächen.

## d) Die ostische (alpine) Rasse.

Auch über die seelische Veranlagung der ostischen Rasse besteht bei den Betrachtern aus den verschiedensten Ländern übereinstimmung.2) Man

2) Diese Zeugnisse finden sich ausgeführt in der "Nassenkunde des deutschen

Volkes", 15. Abschnitt.

<sup>1)</sup> Eine Neihe von großen Tonkünstlern zeigen einen mehr oder minder starken dinarischen Einschlag, so z. Z. die nordisch-dinarischen Zaydn, Mozart, Liszt, Wagner, Chopin, Bruckner, Verdi oder die vorwiegend dinarischen Weber, Cornelius, Paganini, Cherubini (?), Tartini und Berlioz. Oft scheinen nordische Schöpferkraft und dinarische tonkünstlerische Anlage zusammen, getrossen zu sein, so auch bei Vierssche.

möchte den oftischen Menschen als beschaulich, erwerbsam und engherzig bezeichnen. Erwerbsamkeit und Engherzigkeit sind den meisten aufgefallen, die sich mit dem ostischen Menschen beschäftigt haben, dazu im Umgang mit fernerstehenden Menschen Verschlossenheit, Mürrischkeit, Mißtrauen, Langsamkeit und Geduld. Es handelt sich um einen Menschenschlag, der im allgemeinen eben die Eigenschaften zeigt, die man gemeinhin beim "Spieß= bürger" findet — "Spießbürger" als Wort für eine Gesinnung, nicht für einen Stand genommen. Der oftische Mensch ist nüchtern, "praktisch", ein erwerbsamer Geschäftsmann im Kleinen, der durch Sparsamkeit und eine biedere Genügsamkeit geduldig vorwärts kommt und nicht selten im Er= werb von "Bildung" und bürgerlichem Unsehen eine beachtenswerte Klug= beit zeigt. Er neigt zu geruhigem Leben, zu einer Gemütlichkeit, welche in der Arbeit wie in der Muße gerne das Mützliche mit dem Angenehmen verbindet. Da er sich seine Ziele enger begrenzt und eigentlicher Kühnheit des Denkens und Handelns entbehrt, bringt er es manchmal weiter als die sorgloseren, wagemutigen und oft uneigennützigen nordischen und dinari= schen Menschen. Der oftische Mensch neigt zum Beharren und zur Bebaglichkeit, ist bedachtsam und bewegt sich gerne in Gedankengängen, die sich in der breiten Masse durchgesetzt haben. Er "betet die Gleichmäßigkeit an" (de Capouge). In vorwiegend oftischen Bevölkerungen sind die Standesunterschiede wenig betont: "alle sind gleich" (Arbo) und neigen zur Vermittelmäßigung, zum Gewöhnlichen, zur Beseitigung des Wettbewerbs. "Ihre Meigung zur demokratischen Gleichheitslehre ist darin begründet, daß sie selbst in keiner Weise über die mittlere Bobe hervorragen und gegen Größe, die sie nicht fassen können, Abneigung, wo nicht Baß empfinden" (21 mmon). So ist alles Edle, Beldentümliche, sind Großmut, Leichtsinn, Verschwendung, alles Weitherzige eigentlich unostische Eigenschaften, ja solche Jüge seiner menschlichen Umwelt können dem zur behäbigen Traulich= keit neigenden oftischen Menschen als unbehaglich und geradezu feindlich er= scheinen.

Der Sinn der ostischen Menschen richtet sich auf das Mahe und Mächste. Auch bei den geistigeren Menschen der ostischen Rasse zeigt sich das in einer Neigung zur Beschaulichkeit, zum stillen, bisweilen traulichen oder "sonnizgen" Betrachten naher und nächster Dinge, zu warmem Empfinden gegenz

über Menschen, die nichts Gervorragendes an sich haben.1).

In seinem Glaubensleben zeigt sich der ostische Mensch eher gefühlszwärmer, wenn auch nicht tiefer als die Menschen der andern europäischen Rassen. Er neigt zu einer in besonders abgeschlossenen Gruppen gepflegten stillen Frömmigkeit, die jedoch leicht einen dumpfen und engherzigen, vor allem einen selbstgerechten Jug annimmt. Solche Erscheinungen sind aber deutlicher innerhalb der protestantischen Kirche und des Sektenwesens zu besobachten als innerhalb der katholischen Kirche. De Lapouge schreibt dem ostischen Menschen eine Reigung zum Katholizismus zu.

Mit seiner Samilie bildet der ostische Mensch eine geschlossene, geschäftige, selbstische Gruppe. Alles Einzeltum ist ihm fremd, er neigt auch

<sup>1)</sup> Vgl. hierzu die Darstellung ostischen Wesens innerhalb der Künste bei Günther, Rasse und Stil (2. Aufl. 1927).

im staatlichen Leben zu breiter Massenbildung. Dabei reicht aber im allgemeinen sein Blick nicht über das engere Gebilde der Jamilie hinaus, kaum noch auf sein Dorf, nicht mehr auf Bezirk und Staat. Da ihm Jührereigenschaften sehlen, bedarf er also auch für seine Gruppen= und Massenbildung der Jührer. Ariegerische Neigungen liegen ihm sern, wie seder Drang zu herrschen und zu führen, doch scheint er bei anges messener Jührung als Soldat zur Abwehr ebenso geeignet zu sein wie nordische und dinarische Soldaten zum Angriff. Da Geführtwerden ihm entspricht, ist der ostische Mensch im allgemeinen ein ruhiger, wenn auch zu Nörgelei und Neid neigender Untertan.

Unter sich bilden ostische Menschen in der Regel friedliche, vermittlerische Gemeinschaften, die meist in zufriedener Behaglichkeit zusammenhalten; ja ostische Menschen können, besonders nach Alkoholgenuß, zutraulich und besonders anschmiegsam werden, in berauschtem Zustand (nach Arbo) sogar (für das Empfinden nichtzostischer Menschen) widerlich anschmiegsam. Das geschlechtliche Leben scheint innerhalb der ostischen Rasse hemmungsloser zu sein als etwa bei der nordischen, doch auch nicht so gesundsfrisch wie meist innerhalb der dinarischen oder so leidenschaftlich wie bei

der westischen, sondern gleichsam sachlicher und öfters dumpfer.

Gegenüber Sernerstehenden ist der ostische Mensch oft mißtrauisch, hinzterhältig, dumpf, bisweilen muffig und widerborstig, selten harmlos oder aufrechtzoffen. Er zeigt im öffentlichen Leben öfters wenig Verläßlichkeit und geringeren Sinn für pünktliche Einhaltung von Verpflichtungen. Auch das ostische Kind ist schon viel weniger harmlos, wirkt viel früher erfahren und beobachtet genauer die Menschen, um seine Zwecke zu erreichen. Die ostische Frau neigt noch mehr als der ostische Mann zu einem genügsamen Werkeln. Ostische Menschen zeigen wenig Sinn für Witz, auch nicht für an sie gerichtete Scherze. "Sie glauben, man wolle sie zum besten haben" (Urbo). Immer zeigt sich so Sernstehenden gegenüber Mißtrauen, das leicht zu Mißgumst und Gehässigkeit wird. Auffällig ist in vorwiegend ostischen Gegenden die Schwerfälligkeit, mit der sich die Menschen im Straßenverkehr bewegen, auch die geringere leibliche Reinzlichkeit.

Für ein Volk gibt der ostische Bestandteil durch fleiß und Erwerbsamzteit, Mäßigkeit und Sparsamkeit, durch einen gewissen nüchternen "gessunden Menschenverstand" als geführter Bestandteil am ehesten eine geswisse ruhige spießbürgerliche Schicht ab, die sich in allen Berusen und Besellschaftsklassen (von den unteren zu den oberen allmählich abnehmend) zeigt — am deutlichsten vielleicht in der Rentnersklasse Frankreichs, denn das engzufriedene Rentnersglück nach geschäftigem Leben ist ein echt ostisches Wunschbild. Betrug (?), Nötigung und Bedrohung scheinen in den vorwiegend ostischen Teilen Deutschlands häusiger zu sein.

## e) Die ostbaltische Rasse.

Dem Fremden gegenüber erscheinen die Menschen ostbaltischer Rasse zu= nächst als ein verschlossener, grüblerischer Menschenschlag, schwerfällig und

langsam, mißtrauisch und schweigend, ein Menschenschlag, der mit wenis gem zufrieden zu leben scheint und wochenlang in dumpfer, manchmal ver= bissener Arbeitsamkeit verharrt. Bei näherem Zusehen verraten sich viel verwickeltere seelische Unlagen. Der oftbaltische Mensch kann aus seiner Schweigsamkeit in bewegte Gesprächigkeit und Wortreichtum übergeben, wenn ihm unter Vertrauteren erst die Junge gelöst ist. Der scheinbar so geduldig-zufrieden Dahinlebende verrät eine nie ganz gestillte Unzufriedenheit, die sich bis zu zielloser Unruhe und einer Art verbissener Ratlosigkeit steigern kann; er verrät vor allem eine immer wieder hervorbrechende schweisende, verschwimmende Bilder zeugende Einbildungstraft, die sich öfters durch das Abirren von Gesprächen in uferlose, wechselnde Jukunftspläne und Birn= gespinste kundgibt. Leicht wird der ostbaltische Mensch zum wirren Träumer, Sabler und Plänemacher, zum "Phantasten" und eben seiner schweifenden Einbildungstraft gegenüber zeigt sich die ihn so besonders kennzeichnende Ent= schlußunfähigkeit und der ihm eigene Mangel an Wirklichkeitssinn.1) Weder zum Guten noch zum Bosen kann er sich entschließen und läßt daher schließlich in seiner Umwelt alles beim alten, zeigt sich überhaupt Meuerungen abhold und stellt schließlich alles "in Gottes Zand", so bei einem dumpfen, ja manchmal bis ins Duftere gesteigerten Glauben an ein Verhängnis endend. Bei solcher Veranlagung, besonders bei solcher Ent= schlußunfähigkeit, bringt den ostbaltischen Menschen im Erwerbsleben auch seine oft zähe, ja verbissene Arbeitsamkeit nicht recht vorwärts. Er kann viel aushalten an Leiden, Entbehrungen, Bedrückungen durch Machthaber und zeigt sich oft sehr standhaft. Aber eigentliche Schaffenskraft fehlt ihm.

Der allem Einzeltum fremde, zum Massengeist neigende ostbaltische Mensch ist gewöhnlich ein geduldiger Untertan. Er zeigt besonders lebens digen vaterländischen Sinn. Er bedarf aber der Jührung, ist als Unterges bener bei angemessener Behandlung anhänglich, oft bis zur Unterwürfigkeit, seinen Nächsten gegenüber im allgemeinen hilfreich und gastfrei, seinen Ungehörigen gegenüber zärtlich, doch auch in vertrauterem Umgang sich nie

bestimmt und behauptend ausdrückend, sondern immer vorsichtig.

Sernerstehenden gegenüber neigt der ostbaltische Mensch zur Verschlagensheit. Er ist sehr rachsüchtig und als Rachesuchender weit vorausberechnend und besonders verschlagen. Er neigt zu roher Auffassung des geschlechtlichen Lebens, überhaupt zur Roheit. Die deutschen Gebiete stärksten ostbaltischen Einschlags sind "kriminell stark belastet"), so Ostpreußen, Posen und Schlessen, und zwar vor allem durch gefährliche Körperverletzung und einfachen und schweren Diebstahl.

Was am ostbaltischen Menschen besonders auffällt, ist das rasche Umsschlagen seiner Stimmungen: Er kann eben noch gegen einen Menschen im Jorn gerast haben, da bricht eine Reue durch, die bereit ist zu grenzensloser Versöhnlichkeit und einem Schwelgen in Selbstanklagen. Aus Niedersgeschlagenheit kann er schnell in übersteigerte Ausgelassenheit geraten, aus stumpfer Gleichgiltigkeit in Eiserwut (Fanatismus), aus Unterwürfigkeit

<sup>1)</sup> Jüge einer gewissen wirren Linbildungskraft zeigen sich außer im rufsischen Noman vor allem auch in der finnischen Kalewala-Dichtung.

in Überheblichkeit. Mach dumpf arbeitsamen Wochen verschleudert er oft ohne Besinnung alles erworbene Geld und Gut. Seine Ausgelassenheit kann in blinde Vernichtungswut übergehen. "Mihilismus" ist eine der ost= baltischen Seele vertraute Stimmung. Der ostbaltische Mensch versteht selten, erworbenen Reichtum zu erhalten, im Reichtum wird er verschwen=

derisch und prunksüchtig.

Sein Verstand ist zwar nicht zu rascher Erfassung befähigt, aber bei aller Langsamkeit doch eindringlich. Er ist ein guter Menschenkenner, und ostbaltische Schriftsteller zeigen sich meist als sehr eindringliche Menschensschilderer, wenn auch ihren Schilderungen immer etwas Wirres, Userloses und eine Reigung zu verbissenzratlosen Stimmungen anhaftet.). Schauspieslerische Begabung, besonders nach der Seite eindringlichen Gebärdenspiels, ist innerhalb der ostbaltischen Rasse häusig. Besondere Begabung zeigt die ostbaltische Rasse auch in der Tonkunst, am ehesten nach der Seite einer gewissen, unbestimmten, zersließenden Klangwelt. Die körperliche Reinlichkeit ist gering, auch die der Wohnungen.

### f) Die fälische (dalische) Rasse.

Die fälische Rasse wirkt auch im seelischen Verhalten schwer und wuchtig. Wuchtiges Standhalten, unerschütterliche ruhige Entschlossenheit, Drang zu Rechtschaffenheit und Gediegenheit treten hervor, während Jüge wie Ungriffslust, Sührerdrang und rasche Kühnheit sehlen. Der fälische Mensch nimmt das Leben schwer, wird leicht grüblerisch und bleibt anderen Menschen gegenüber sehr verschlossen mit einem Bang zur Starrköpfigkeit, ja Querköpfigkeit. Sein Umgangston ist äußerlich rauher, knorriger als der des mehr kühl-verbindlichen nordischen Menschen, im Grunde ist der fälische Mensch doch zumeist wärmer und herzlicher als der nordische. Man kann von einem Treuebedürfnis des fälischen Menschen reden, von einem Verlangen, sich als unbedingt zuverlässig zu zeigen. Kern2) fand fälische Menschen besonders geeignet zu guten Vorsitzenden, Ordnungs: beamten, Vertrauensleuten, Schutzleuten und Pförtnern. In Deutschland zeigt sich unter den Wirtschaftsführern des Rheinisch=Westfälischen Industriebezirks ein gewisser fälischer Schlag, der selbst ruhig-zuverlässig ist und von dem etwas Beruhigendes ausgeht.

Len 3³) schreibt der fälischen Rasse eine besondere Reigung zu "Tiese" und "Innerlichkeit" zu. Die "warmherzige Zingabe an die Welt des übersirdischen", welche Wildhagen<sup>4</sup>) beim Niedersachsen sindet, beim Engsländer vermißt, deutet auf die Wärme des Glaubenslebens beim fälischen Menschen hin: die Angelsachsen bedeuten eine Auslese unternehmungss

4) Wildhagen, Der englische Volkscharafter, 1925.

<sup>1)</sup> So auch der schwedischen "Gösta Berlings Saga" von Selma Lagerlöf, einer Dichtung, deren Geist man als nordisch-ostbaltisch bezeichnen möchte.

<sup>2)</sup> Rern, Stammbaum und Artbild der Deutschen und ihrer Verwandten, 1927. Lehmann, München.

<sup>3)</sup> Leng in Baur-Fischer-Leng, Menschliche Erblichkeitslehre und Nassenbygiene, 3. Aufl., 1927. Lehmann, München.

lustiger Menschen stärkeren nordischen Einschlags, die Niedersachsen scheinen die Auslese der Seßhafteren gleichen Stammes, zugleich eine Auslese mit stärkerem fälischen Einschlag, zu bedeuten, beide jedoch von überwiegend nordischer Rasse. Die fälische Rasse neigt zum Beharren, zum Sasten am Bergebrachten und an der Beimatgegend. Die Neigung zum Beharren kann sich die zum Eigensinn steigern und die zu einem selsigen Trotz. Ersscheint die kühne Willenskraft der nordischen Rasse mehr beim Angriff, so die trotzige Willenskraft der fälischen mehr bei der Abwehr.

Rern findet bezeichnend fälisch eine Mischung von wohlwollender Rauheit und trockener Schelmerei; der fälische Mensch sei mehr standhaft als beweglich, mehr gediegen als vielseitig, mehr nüchtern als kühn, mehr freiheitsliebend als herrschssüchtig, mehr gewichtig als schöpferisch. Len z sindet die fälische Rasse inmerhalb eines Volkes mehr zu wuchtiger Stoßetraft unter Sührung nordischer Menschen geeignet als zur Sührung selbst. "Allerdings zeigen mehrere der größten Sührer der Deutschen einen starken Einschlag der blonden Hünenrasse, z. B. Bismarck und Sindenburg. Gerade wenn atlantische [fälische] Schwere sich mit der nordischen Rühnzheit paart, entstehen Gestalten von megalithischem Ausmaß.") Eine solche Gestalt innerhalb der norwegischen Geistesgeschichte war Björnson. Säzlische Wucht und Standhaftigkeit vermischt mit westischer Leidenschaftlichz keit haben in Frankreich einen Clemenceau gekennzeichnet.

### g) Die sudetische Rasse.

Über das seelische Verhalten der sudetischen Rasse liegen noch keinerlei Beobachtungen vor. Haben R. V. Müller und M. Springer nach ihren rassenkundlichen Untersuchungen an Kindern<sup>2</sup>) die Kreuzung nordisch= mongolisch" als ein "unglückliches Naturspiel" befunden und mit dieser Kreuzung ein "disharmonisches" seelisches Verhalten verbunden gesehen, so kann man unter einer solchen Kreuzungsgruppe Kinder mit sudetischem oder innerasiatischem Einschlag wie auch Kinder mit ostbaltischem Einsschlag vermuten, denn solche Einschläge können den Eindruck "mongolischer" Beimischung machen.

<sup>1)</sup> Leng in Baur-Fischer-Leng, Menschliche Erblichkeitslehre und Nassenbygiene, 3. Aufl., 1927.

<sup>2)</sup> R. V. Müller und M. Springer, Sozialanthropologische Beobachtungen, Archiv f. Nassen- und Gesellschaftsbiologie, Bd. 18, Beft 1, 1926.

# 4. Linschläge außereuropäischer Rassen.

Sind bisher nur die in der äußeren Erscheinung der Menschen besonders deutlich zutage tretenden leiblichen Merkmale betrachtet worsden, also nur ein Teil der äußerlich wahrnehmbaren leiblichen Erbanlagen, so sind außer anderen am Leibesäußeren sichtbaren Merkmalen auch rassische Erbanlagen des Leibesinneren unerwähnt geblieben — letztere können heute noch gar nicht betrachtet werden, da ihre Ersorschung noch kaum begonnen hat. Auch die Bewegungseigenheiten der einzelnen Rassen und die rassenkundliche Blutuntersuch ung 1) können



Abb. 222. Dahomey=Meger im fran=3ösischen Beere. (Aufn.: v. Bickstedt)



Ubb. 223. Alessandro dei Medici, unebelicher Solnkorenzos von Urbino von einer Aegerin oder Mulattin. Dinarisch-negerisch? (Gem.: Bronzino).2)

hier nur erwähnt werden. Außer den Erbanlagen, die sich bei den europäischen Bevölkerungen als Erbanlagen einer der europäischen Rassen erstennen oder wenigstens vermuten lassen, sinden sich auch Merkmale, die noch nicht irgendeiner europäischen Rasse oder einem außereuropäischen Rasseneinschlag zugeschrieben worden sind, vielleicht auch gar nicht eigentzliche Rassenmerkmale, sondern vielleicht Merkmale sind, die im Bereich mehrerer Rassen auftreten: so wäre der Epikanthus zu erwähnen, so der sog. Mongolenfleck.1) Bei der Mongolenfalte1) wird

<sup>1)</sup> Über diese Einzelheiten vgl. "Naffenkunde des deutschen Volkes".

<sup>2) &</sup>quot;Er war der Schrecken der florentiner Frauenwelt, die er mit Gewalttaten heimfuchte, bis ihn im Januar I537 sein Vetter und Vertrauter Lorenzino dei Medici erdolchte." (Zeyk, Die Mediceer, I897.)



216b. 224. Jakutin. Innerafiatische Raffe



Albb. 225. Giljake vom Tschaiwinsky= Meerbusen. Innerasiatische Rasse. (Unfn.: Alexander)



Abb. 228. Folland van Faanen, ISI2—IS94, Maler. Tordisch mit malayischem Einschlag? (Zeichn.: Vogel v. Vogelstein)



Ubb. 227. Madjarin (Szeklerin). Vorwiegend innerasiatisch oder innerasiatischefudetisch?



Ubb. 223. Chinese, Gesandter. Vorwiegend innerassatische Kasse (Atlantic)



Abb. 229. Chinese, Professor (bezeichnend südschinesisch). Junerasiatisch mit Kinschlag einer schmalgesichtigen Rasse. (Aufn.: v. Kickstedt)

man, wo sie gelegentlich bei Europäern auftritt, meist an einen innersasiatischen (mongolischen) Einschlag denken dürfen, bei stark gekräuseltem Zaar an negerischen Einschlag.

Ein gegen Osten immer deutlicher werdender innerasiatischer Einschlag zeigt sich in Osteuropa, auch in Ungarn und auf dem Baltan, wohin ja Stämme asiatischer Zerkunft immer wieder vorgedrungen sind.

Der 6. Abschnitt wird Gebiete mit deutlicherem innerasiatischen Einschlag anführen.

Ein negerischer Einschlag findet sich seit alters im ganzen Mittelmeergebiet (Neger im römischen Zeer, Negerstlaven), besonders in





Ubb. 230 a, b. Siebenbürgen. Innerafiatisch dinarisch oder innerasiatisch vorderasiatisch

den Zafenstädten seit den Areuzzügen. Meger als Diener waren und sind in Großstädten Mode. Nach Mitteleuropa brachten Ehen mit Südeuropäern negerisches Blut, gerade italienische Erdarbeiter verrieten öfters mehr oder minder deutlichen negerischen Kinschlag. Aus den französischen Gebieten Ufrikas drang Negerblut nach Frankreich. Portugal zeigt durch frühere Kinschlag. Heute ist es vor allem die Politik Frankreichs, welche für die ganze Erde eine Steigerung der "Schwarzen Gefahr" bedeuztet, indem sie Neger durch Verleihung des Bürgerrechts und Offiziersztangs zu einem Kinschluß bringt, dessen Folgen noch gar nicht abzusehen sind.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> In Amerika will man an der Farbe des Vagelmonds eine etwaige Beimischung von Vegerblut erkennen: Dieser halbmondsörmige fleck unter dem hinteren Nand der Vägel, der bei den europäischen Rassen hell ist, soll bei Beimischung von Vegerblut noch durch viele Geschlechter hindurch eine bläuliche Färbung zeigen. (Vgl. Roloniale Nundschau, 1915, S. 520.)

<sup>2)</sup> Über die für die europäischen wie für die amerikanischen Völker gleich große Gefahr der französischen Politik gegenüber den Eingeborenen Afrikas vyl. die Aufsäne "Die schwarze Weltgefahr" von Widenbauer und "Wesen und 3weck der französischen Rolonialpolitik" von v. Defele (in "Deutschlands Erneuerung", 1923, Zeft I2), ferner das Buch des Dänen Karsen: "Der

für Deutschland bedeutet die Vorherrschaft Frankreichs die in ihren Folgen ebenfalls noch unübersehbare "Schwarze Schmach", die Überfälle von Afrikanern auf europäische Frauen in den besetzten Gebieten. Dist ler mußte in seinem Buch "Das deutsche Leid am Ihein. Anklagen gegen die Schandherrschaft des französischen Militarismus" (1921) aussagen:



Mbb. 231. Zigeunerin aus Sudfrankreich. Orientalischeinnerafiatisch? (Phot. C. Delius)

"Tatsache ist, daß die Geburtenzahl der Mischlinge ständig zunimmt." — In Frankreich, besonders in Südfrankreich, nimmt seit einigen Iahren der negerische Einschlag, den die in Massen und ohne Frauen einwandernden Nordafrikaner mitbringen, ständig zu. Eine Stadt wie Marseille soll schon nicht mehr einen "europäischen" Eindruck machen, so stark sei der Einschlag afrikanischer Rassenmischungen.

Flug des Adlers über den Ahein und den Äquator", 1925, das vor allem in Deutschland Verbreitung verdient. Über die schwarze Gefahr überhaupt: Stoddard, The Rising Tide of Color against White World-Supremacy, 1920. Daß auch in Frankreich gelegentlich die Gefahr bemerkt wird, zeigt sich darin, daß Le Temps am 26. IV. 23 schrieb: "Im Nömerreich gegen dessen Untergang ersetzte man die Legionen durch Barbarenhorden. Man weiß, was das gekostet hat."

Ein malapischer Einschlag, der aus den von Holländern in ihren Kolonien seit dem 17. Jahrhundert eingegangenen Mischverbindungen stammt, zeigt sich unverkennbar in den Städten Hollands. In



Ubb. 232. Jigeuner aus Rumänien. Sudetischworderasiatisch mit Einschlag einer oder mehrerer außereuropäischer Rassen? (Aufn.: Renstler)



Ubb. 233. Zigeunerbäuptling aus Schweden. K: 78,35; G: 93,08; A: braun. Frau und Tochter untenstebend



Albb 234. Zigeunerin aus Schweden, Tochter obenstebend. Vaters u. nebenstebend. Mutter. K: 80,57; G: 94,35. Vorderasiat.=orientalisch. (Aufn. d. Slg. Prof. Lundborg, Uppsala)



Abb. 235. Zigeunerin aus Schweden. K: 82,39; G: 90,77. Innerasiatisch-vorderasiatisch und Einschlag einer oder mehrerer in Indien heimischer Kassen.

Holländisch=Indien ansässig gewesene holländische Samilien brachten und bringen öfters ihre malayischen Dienstboten nach Holland mit.1)

Vom Raukasus und Kleinasien her bis in den Balkan hinein reicht ein stärkerer Einschlag vorderasiatischer Rasse. Ein solcher

<sup>1)</sup> Robenwaldt, Die Mestizen auf Kisar, Batavia 1927, schildert eine europäisch-malayische Mischbevölkerung auf Kisar, einer kleinen Insel nord-östlich von Timor, Viederländisch-Indien. Seit 1653 bestand auf Kisar kirch-che und staatliche Trauung der Mischehen.

ist auch in Spanien und Süditalien erkennbar. In Spanien und Südzitalien, besonders in Sizilien, zeigen sich leichte Einschläge orien ztalischer Rasse. Diese beiden Rassen sind in der Blutmischung



Abb. 236. Schädelbruchftuck (Ralvarium) aus Rleinasien. Vorderasiatische Rasse. (Aus Quatrefages und Samy, Crania ethnica)



Abb. 237. Imeretiner aus Rutais. (Aufn.: Anthrop. Inft., Wien)



Abb. 238. Armenier aus Aintaab (Sprien) (Aufn.: Prof. v. Luschan, Berlin)

### Vorderasiatische Rasse

des Judentums stark vertreten. Auch bei den Jigeunern zeigen sich Einsschläge dieser beiden Rassen.

Die Jigeuner brachten die Rassenbestandteile ihrer nordindischen Zeimat, und zwar am ehesten der unteren Schichten der dortigen Bevölkerung mit sich. Sie scheinen um 300 v. Chr. von Nordindien ausgewandert zu sein, hatten in ihrer Zauptmasse um 200 n. Chr. Persien erreicht, um 1000 Südsosteuropa, um 1400 Mitteleuropa, um 1500 England, im 19. Jahrhundert Umerika. Sie haben auf ihren Wanderungen immer wieder Blut der umsgebenden Bevölkerungen, in den Balkanländern und in Ungarn wohl vor

allem auch dinarisches Blut, aufgenommen. Im ganzen werden sie ein orientalischevorderasiatischen Rassengemisch mit allerhand Einschlägen indischer und innerasiatischer, schließlich auch europäischer Zerkunft darstellen, zugleich aber eine bestimmte, zu zigeunerischer Lebensweise neigende Auslese aus diesen verschiedenen Rassen. Die Jigeuner werden in Europa im allgemeinen um so fremder wirken, se weniger die umgebende Bevölkerung süde und osteuropäische Rasseneinschläge zeigt. "Die olivensarbige Zaut, die glühenden schwarzen Augen, das schmale Gesicht mit der oft gebogenen oder gekrümmten Nase, der breite, etwas fleischige Mund, der Glanz in dem wilden, oft langen blauschwarzen Zaare, die anmutigen, geschmeidigen Bewegungen, das Unstete und Slüchtige in Blick und Gebärden, alles das macht den echten Iigeuner leicht erkennbar" — so schreibt der schwedische Iigeunersforscher Thes le f. die Miermit ist aber nur der europassendeste, dabei überzwiegende Teil der Iigeuner deutlich erfaßt. Eine Minderheit der Iigeuner zeigt allerlei übergänge zu mehr geuropäischem" Aussehen.

+

Die vorderasiatische Rasse muß als eine Zweigrasse zur dinarischen Rasse angesehen werden. Beide Rassen haben so viele Merkmale gemeinsam, daß man auch beide schon als eine einheitliche Menschengruppe ansehen wollte. Die vorderasiatische Rasse ist mittelgroß, untersetzt, kurz= töpfig, mit steilem Binterhaupt, mittelbreitem Besicht mit start berausspringender Mase, die sich im Knorpelteil nach unten senkt und gegen unten fleischig endet; die Lippen sind ziemlich fleischig, das Baar ist braun oder schwarz, meist lockig, öfters anscheinend auch gekräufelt, die Augen sind braun, die Sautfarbe bräunlich. Die Körperbehaarung wie der Bartwuchs sind sehr stark. Die Angenbrauen sind dicht und häufig über der Mase zusammengewachsen. Gegenüber der dinarischen Rasse ist das Kinn niedriger und liegt weiter zurück, ja eine von der Oberlippe bis zum Rinn nach unten bin zurückführende Linie ist für den Gesichtsschnitt der vorderasiatischen Rasse bezeichnend. Die Jochbogen führen vom Ohr her etwas mehr nach abwärts als bei den anderen hier betrachteten Raffen. Ift der dinarische Gesichtsausdruck mehr als derb zu bezeichnen, so der vorderasiatische mehr als schlau. In den seelischen Eigenschaften sind die beiden leiblich einander besonders nahestehenden Rassen ziemlich verschieden. Un den Menschen vorderasiatischer Rasse fällt eine große händlerische Begabung, eine ausgesprochene Gabe der Einfühlung und Menschenkenntnis und eine Meigung zu berechnender Graufamkeit auf, ebenso eine Begabung für Tonkunft und Schauspiels tunft. "Weniger tatträftige Unternehmungslust als vorsichtige Jurudhaltung, weniger stolzes Selbstvertrauen als listiges Abwägen sprechen aus ihren Zügen", so schildert Stiehl treffend armenische Kriegsgefangene porderasiatischer Rasse.2) Eine besondere Jähigkeit gegenüber den widrigsten

<sup>1)</sup> In Lundborgs Rasfragor i modern belysning, 1919.

<sup>2)</sup> Stiehl, Unsere Feinde, Charakterköpfe aus deutschen Kriegsgefangenenlagern. 1916.



Ubb. 239. Rufland. Sürst Bagration, aus armen. Udel. Vorderasiatisch. Die Rassenzüge erscheinen deutl. nach Verdecken der Uniform



Ubb. 240. Raukafus. Georgierin. Vorwiegendvorderafiatisch. (Auseinerraffenknudlichen Sammlung)



Ubb. 241. Tscherkessenbänptling Schampl, 1797—1871, Sübrer der Kaukasusskämme gegen Kußland. Vorderasiatisch=nordisch



Ubb. 242. Ukraine. Vorw. vorderasiatisch m. orientalisch. u. oft. Einschlag. K: 81,92; G: 79,56. (Eickstedt, Rassenbilder)



Ubb. 243. Ulgier. Soldat im franz. Zeere. Vorderasiatisch-orientalisch (\*negerisch)



Albb.244. Grufiner (Raukasus) Stalin, Oberhaupt der kommunist. Partei in Sowjetrufland. Vorderasiatisch oder vorwiegend vorderasiatisch



Ubb. 245. Ranada. Generalgouverneur. Vorwiegend vorderasiatisch



Ubb. 247. Deutschland. Paul Wallot, 1841 bis 1912, Erbauer des Reichstagsgebäudes. Vorwiegend vorderasiatisch



Ubb. 249. Frankreich. Suchet, 1770—1826, Seldherr, unter Mapoleon I. Vorwiegend vorderasiatisch mit nordischem Einschlag. Sehr hochgewachsen.



Ubb. 246. Oberitalien. Vorwiegend vorderasiatisch



Abb.248. Burgundischer Edelmann. Vor- wiegend vorderasiatisch. (Gem. Memling)



Abb. 250. Frankreich. Gauguin, 1848—1903, Maler. Vater französisch, Vater der Mutter unbekannter Serkunft, Mutter d. Mutter aus span. Samilie aus Peru, vorwieg vorderasiat.?



Ubb. 251. Schwedische Prinzessin aus dem füdfranzösischen Geschlecht Bernadotte. Vorderasiatisch-nordisch. (Nord. Einschlag auf anderen Vildern deutlicher)



Ubb. 252. Schweden. Werner v. Keidenstam, geb. 1859, Schriftsteller. Vorderasiatisch= nordisch

Umweltverhältnissen ist immer an Bevölkerungen vorwiegend vorderasiatisscher Rasse aufgefallen. Die Armenier sind so geschildert worden und zugleich ist hervorgehoben worden, wie groß ihr händlerischer Unternehmungsgeist, aber auch ihre Neigung zu Betrug sei und mit welcher kalten Grausamkeit sie oft ihre Opfer ausbeuteten. — Die erste eingehende Schilderung der vorderasiatischen Rassenseele oder doch gewisser Seiten dieser Rassenseele liegt vor in Clauß, Von Seele und Antlitz der Rassen und Völker, 1929.

Das Gebiet stärksten Vorwiegens der vorderasiatischen Rasse ist der Kaustasus. Die ursprünglichen Sprachen der vorderasiatischen Rasse sind die kaukasischen (alarodischen).

Der im Abendlande merkliche Einschlag vorderasiatischer Rasse ist nicht nur Mischehen mit Juden oder Jüdinnen zuzuschreiben, sondern auch verschiedenen südosteuropäisch=abendländischen Verbindungen oder auch dem in vorgeschichtlicher und geschichtlicher Jeit in Italien, Spanien und Südsfrankreich eingedrungenen vorderasiatischen Blute, zum Teil auch Verzbindungen mit Jigeunern, Armeniern und anderen Völkerschaften vorderzasiatischen Einschlags. Nicht bei allen Menschen mit vorderasiatischen Jügen dürsen daher jüdische Ahnen angenommen werden.

4

Die in Südeuropa als leichter Einschlag merkliche orientalische Rasse ist mittelgroß, schlank, langköpfig, schmalgesichtig, mit schmaler,

<sup>1)</sup> Wie sich die vorderasiatische Seele im Glaubensleben des Morgenlandes geäußert hat, habe ich in "Nasse und Stil" (2. Aust. 1927) darzustellen versucht. Vorderasiatische Linwirkung auf das Glaubensleben der Zellenen, bzw. der nicht-nordischen Schicht des hellenischen Volkes hat Kynast in "Apollon und Dionysos" (1927) untersucht.

erst im unteren Drittel gebogener (Abb. 254), seltener im oberen Drittel winklig gebogener (Abb. 253), nicht besonders starker, ja gelegentlich etwas slach liegender Mase, die hin und wieder eine ziemlich tief liegende, doch schmale Masenwurzel zeigt (Abb. 257). Die Lippen sind leicht gewulstet, oft wie lächelnd geschwungen und vorgespitzt erscheinend. Mund und Kinnspitze treten oft hervor, während die Kinmunterlippensurche (Kinmrinne, sulcus mentolabialis) dazwischen tief zurücktritt. Die Kinnunterlippensurche, sene Surche tiesster Kinbuchtung zwischen Unterlippe und Kinn, liegt oft höher als bei den anderen Rassen (Abb. 255), was den Gesichtern orientalischer Rasse einen kennzeichnenden Jug verleiht. Die Unterlippe wirkt dadurch manchmal wie leicht vorgeschoben und ist es wohl auch öfters.

Zäufig ist die Lidöffnung mandelförmig gebildet, d. h. der innere Augenwinkel ist mehr rund, der äußere mehr spitz gezeichnet, dabei zieht die Lidspalte in der Längsrichtung leicht nach außen aufwärts. Oft wirken

die Augen wie eingesunken.

Die Zatt ist ziemlich hell, oft anscheinend heller als die Zaut der westisschen Rasse, aber von bleicher, nicht rosiger Zelligkeit. Das Zaar ist dunkelbraun oder schwarz und meist lockig, die Augen sind sehr dunkel.

Die orientalische Rasse ist wahrscheinlich der westischen Rasse verwandt. Die Frage dieser Verwandtschaft und die nach der Urheimat der orientalischen Rasse — vielleicht Südosteuropa — habe ich in der "Rassentunde des deutschen Volkes" (12. Aufl. 1928) erörtert. Den stärksten Kinsschlag orientalischer Rasse zeigen heute noch die arabischen Beduinen, obsschon auch sie heute schon deutliche negerische Kinschläge erkennen lassen. Der orientalischen Rasse sind ursprünglich die semitischen Sprase den eigen gewesen. Dadurch, daß Stämme orientalischer Rasse ühre semistischen Sprachen weithin verbreitet haben, sprechen heute viele Menschen solche Sprachen, welche ihrem Blut nach zu anderen Rassen gehören. Das Urabische hat die Jüge des semitischen Sprachbaues am reinsten bewahrt. Undere semitische Sprachen haben starke Umbildungen durchgeführt — wohl als eine Solge der Ubnahme orientalischen bei Junahme vorderasiatischen Blutes innerhalb der anderen Völker semitischer Sprache.

Auch die seelischen Eigenschaften der orientalischen Rasse wird man am ehesten aus einer Betrachtung des seelischen Verhaltens der Araber mögslichst vorwiegend orientalischer Rasse in Geschichte und Gegenwart gewinnen. Unabhängigkeitssimn, Stolz, würdig beherrschte, doch immer wieder säh ausbrechende geschlechtliche Sinnlichkeit, zähe Willenstraft, Raubslust, berechnende List fallen auf. Die Streitbarkeit bleibt doch immer der Berechnung unterworfen: der überraschende Raubüberfall, dessen Geslingen sehr wahrscheinlich erscheint, kennzeichnet orientalisches Wesen. Ein Sinn für Würde fällt auf ebenso wie eine Starrheit der Empfindungen, welche anscheinend auch die Ausbildung einer arabischen Tonkunst und eines arabischen Schauspiels so lange gehemmt hat und hemmt, bis Vermischung mit vorderasiatischer Rasse eingetreten ist. In ihrem Glaubensleben sind vorwiegend orientalische Bevölkerungen immer durch eine gewisse Starre ihrer Gottes: oder Göttervorstellungen aufgefallen, zugleich durch Unduldsamkeit bis zur Verfolgungswut gegenüber Indersgläubigen. Immer kennzeichnet

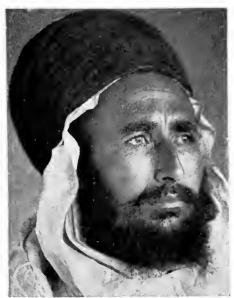

Albb. 253. Araber aus Südalgerien (winkelig gebog. Nase). Gering. nord. Einschl. K: 76,64, G: 98,52 (Aufn.: Antbr. Just., Wien)



Ubb. 254. Ufferer. Mase im legten Drittel gebogen. Reunzeichnende Lippenbildung



Abb.255. Mumienbildu. a. Ügypten, 2. Jahrh.
n. Chr. Rennzeichnende Lippenbildung



Abb. 256. Grufiner. Vorderasiat. Einschlag (Aus Stiehl, Unfere Leinde.)



Ubb. 257. Uraber, Scheich aus Palmyra



Abb. 258. Uraber aus der algerischen Sahara (Aufn.: v. Eickitedt)

Orientalisch oder vorwiegend orientalisch.



Abb. 259. Algier. Soldat im französischen Seere. Orientalisch mit leichtem vorderasiatischem und negerischem Einschlag



Abb. 260. Allgier. Soldat im französischen Geere. Vorwiegend orientalisch



Abb. 261. Rußland. Lermoutow, Dicter, 1814–41. Orientalisch=dinarisch



Ubb. 262. Rumänien. Orientalisch



Ubb. 263. Türke aus Smyrna. Orientalisch mit vorderasiatischem Einschlag



Ubb. 264. Türkei. Orientalisch-vorderasiatisch (=nordisch)



Abb. 265. Italien. Gräfin Camilla Minelli. Vorwieg. oriental. oder frarkerer oriental. Einschlag. (Gem.: Carriera)



Albb. 266. Miederlande, van Dyck, IS99—IE41, Maler. Mordisch mit orientalischem Einsschlag, (Selbstölldnis)



Urb. 267. Rufland. Tomsky, sowjetrufficher Staatsmann. Vorwiegend orientalisch



Ubb. 268. Jude aus Nemen (aus "Clauß, Raffe und Seele" 3. Muft.)

die orientalische Rasse ein düster-glühender Ernst, der nur von jäher Leidenschaft stets wieder durchbrochen wird.1)

Der englische Orientalist Sayce wollte das seelische Wesen semitischer Stämme vorwiegend orientalischer Rasse zusammenfassen in die Worte: "Eindringlichkeit des Glaubens, Wildheit, Unzugänglichkeit, Einbildungszkraft" (intensity of faith, ferocity, exclusiveness, imagination)<sup>2</sup>) — Visz

<sup>1)</sup> Renan wollte aus der Wigenart der semitischen Sprachen auf das seelische Wesen einer "semitischen Rasse" schließen, die ungefähr dem entspricht, was heute als orientalische Rasse bezeichnet wird; vyl. die Winleitung zu seiner Histoire générale des langues sémitiques, 3. Aufl., 1878. Auch die sonstigen zerstreuten Untersuchungen Renans über das seelische Wesen semitischer Stämme werden für die Erforschung der orientalischen Rassenseele wohl immer besonderen Wert behalten.

<sup>2)</sup> Sayce, The Races of the Old Testament, 2. Aufl. 1927.

herige Betrachter haben aber, wenn sie auch das seelische Verhalten vorwiesgend orientalischer Stämme semitischer Sprache ins Auge gefaßt hatten, doch nicht eigentlich zwischen den beiden (innerhalb der Völker semitischer Sprache hauptsächlich wirksamen) Rassenseelen, der orientalischen und der vorderasiatischen. Diese Unterscheidung sindet sich erst bei Clauß, Von Seele und Antlitz der Rassen und Völker (1929) durchgeführt, einem Buche, auf welches hier zu verweisen ist.

Orientalisches und vorderasiatisches Blut ist vom Morgenlande her in ganz Südosteuropa verbreitet worden, am meisten in den Gebieten um das Schwarze Meer und in den Balkanländern, dann auch überall da, wo der Islam verbreitet worden ist, also besonders auch in Spanien. Durch Verbindungen mit Süd= und Südosteuropäern, wie sie oben (S. 95) angeführt worden sind, ist dann Blut der orientalischen wie der vorder= asiatischen Rasse gelegentlich auch nach Mittel= und Nordeuropa vorge= drungen. Nicht immer weist also ein Einschlag dieser Rassen bei einem Mittel= und Nordeuropäer auf eine jüdische Verbindung hin (vgl. Abb. 266).

Außer solchen Einschlägen außereuropäischen Blutes könnten auch verseinzelt noch Merkmale vor geschichtlicher europäischer Rasspen fen aufzuspüren sein, wenn erst Untersuchungen in dieser Richtung vorges nommen werden. Möglicherweise sinden sich z. B. Merkmale der Neansdert an soller alrasse etwas häusiger bei Verbrechern, bei denen dann z. B. flieshende niedrige Stirnen, auffällig starke überaugenwülste, plumpe Unsterlieser oder vorstehende Riefer und ein kleiner Gehirnteil des Schäsdels nicht immer nur als Entartungszeichen gedeutet werden müßten, sondern in manchen Sällen als einzelne in der Bevölkerung zerstreute Erbanslagen der genannten vorgeschichtlichen Rasse, die sich nach der seelischen Seite leicht in verbrecherischen Neigungen äußern könnten.

+

Un dieser Stelle kann noch kurz die Rassenkunde des jüdischen Volkes gestreift werden, obwohl die Juden nicht einen Einschlag außerseuropäischen Blutes in Europa darstellen, sondern einen zwischen den europäischen Völkern lebenden Teil einer Menschengruppe außereuropäischer Rassenherkunft.<sup>1</sup>) Gerade die Juden bieten ein Beispiel der Bedeutung der leiblichsfeelischen Erbanlagen, da ihre Erbanlagen die Frem dheit beswirken, welche sie selbst innerhalb der rassisch anders zusammengesetzten europäischen Völker empfinden und welche diese Völker den Juden gegensüber empfinden — eine gegenseitige Fremdheit, welche seit dem frühessten Austreten der Juden in Europa immer wieder bezeugt ist.

Über die Juden ist eine Reihe falscher Vorstellungen verbreitet. So sollen sie einer "semitischen Rasse" angehören. Eine solche gibt es aber nicht; es gibt nur Völker semitischer Sprache, welche verschiedene Rassenzusam=mensetzungen zeigen (vgl. oben S. 96). Die Juden sollen selbst eine

<sup>1)</sup> Rassenzusammensetzung und geschichte des jüdischen Volkes behandle ich ausführlich in der "Rassenkunde des jüdischen Volkes" (1929).



Ubb. 269. Jude aus Deutschland. Moses Mendelssobn, 1729—86, Philosoph



Ubb. 270. Jude aus Biterreich



Ubb. 271. Jude aus Deutschland, Schriftfteller



Ubb. 272. Jude aus frankreich. Saints Saëns, 1835-1921, Tonseger



Ubb. 273. Jude aus Rußland, Léviné, kommunistischer Sührer



Ubb.274. Jude aus Deutschland. E.v. Simson, 1810–99, erster Reichstagsprässent. Vorsderassatischen vor derassatischen

Vorderasiatisch oder vorwiegend vorderasiatisch.



Ubb. 275. Jude aus Deutschland. Vorwiegend orientalisch.



Ubb. 277. Jude aus Deutschland Serdinand Lassalle, I\$25-64, sozialist. Sübrer. Vorwiegend vorderassatisch mit nordischem Einschlag H: hell. Zaargespinst: negerisch?



Albb. 279. Jude aus Deutschland. Ludwig Börne (Löb Baruch), 1786—1837, Schriftsteller. Orientalisch-vorderasiatisch



Ubb. 276. Sohn eines Juden aus frankreich, Mutter französin. L. Gambetta, I838–82, Politiker. Orientalisch-vorderasiat.



Ubb 278. Frau Meyerbeer, Gattin des Tonsfegers, seine Base, Schwestertochter seiner Mutter. Vorwiegend orientalisch



Abb. 230. Jude aus England. Tonkunstler. Vorwiegend vorderasiatisch mit leichtem innerasiatischem Einschlag?



21bb. 28I



Ubb. 282



Hbb. 283

Ubb. 281—283. Juden aus der Zeit Jehus (840 v. Chr.). Vorderasiatisch=orientalisch. (Mach einer assprischen Darstellung.) (Aus Delinsch, Babel und Bibel)

Rasse sein: "die jüdische Rasse". Das ist ebenso falsch; schon der oberfläche liche Blick entdeckt ja unter den Juden sehr verschieden aussehende Mensschen. Die Juden sollen eine Glaubensgemeinschaft sein. Das ist der obersslächlichste Irrtum, denn es gibt Juden aller europäischen Glaubensbekenntenisse, und gerade unter den am stärksten jüdischevölkisch denkenden Juden,

den Jionisten, gibt es viele, die nicht dem mosaischen Glaubensbekenntnis angehören. Der der englischen Sochkirche angehörige Minister Englands Benjamin Disraeli (Lord Beaconsfield) war zugleich ein auf sein Judenstum besonders stolzer Jude.

Die Juden sind ein Volk und können wie andere Völker auf mehrere Glaubensbekenntnisse verteilt sein, und wie die anderen Völker sind sie aus verschiedenen Rassen zusammengesetzt. Die beiden Rassen, welche gleichsam den Grund des jüdischen Volkes ausmachen, sind, wie oben gesagt, die vorderasiatische und die orientalische. Dazu kommen leichtere Kinschläge hamitischer, nordischer, innerasiatischer und negerischer Rasse, stärkere Kinschläge westischer und vor allem ostbaltischer Rasse. Das erklärt sich aus der Rassengeschichte des jüdischen Volkes, die ich in meiner "Rassenkunde des jüdischen Volkes" behandeln möchte (dort auch die entsprechenden Vilder).

Man unterscheidet innerhalb des jüdischen Volkes zwei Volksteile: Die Südjuden (Sephardim) und die Ostjuden (Aschenasim); erstere machen 1 Jehntel, letztere 9 Zehntel des etwa 15 Millionen starken Gesamtvolks aus; erstere bilden in der Zauptsache das Judentum Afrikas, der Balkanshalbinsel, Italiens, Spaniens, Portugals, einen Teil des Judentums Frankreichs, Sollands und Englands. Diese Südjuden stellen eine orientalischevorderasiatischewestischehamitischenordischenegerische Mischung dar bei Vorherrschen der orientalischen Rasse. Die Ostjuden bilden das Judentum Rußlands, Polens, Galiziens, Ungarns, Österreichs und Deutschelands, wohl den größten Teil des nordamerikanischen Judentums und einen Teil des westeuropäischen. Sie stellen eine vorderasiatischevorientalische ostbaltischeinerasiatischenordischehamitischenegerische Mischung dar mit einem gewissen Vorherrschen der vorderasiatischen Rasse.

In beiden Iweigen des Judentums ist es aber anscheinend zu gleichgerichzteten Ausleseworgängen gekommen, welche gleichsam den Kreis der bei solcher Rassenmischung möglichen Kreuzungszusammenstellungen verengt haben, so daß im jüdischen Gesamtvolk immer wieder leiblichzseelische Jüge austreten, welche bei einem großen Teil der Juden aller Länder so miteinanzder übereinstimmen, daß leicht der Eindruck einer "jüdischen Rasse" entzstehen kann. Die Juden sind (oder waren mindestens bis zur Jeit der sog. Judenemanzipation) auf dem Wege, durch Abschließung und Inzucht bei bestimmter Ausleserichtung allmählich zu einer Rasse zu werden, zu einer "Rasse zweiter Ordnung" (wie man das nennen könnte), deren mögliche Entstehung S. 108 erörtert werden soll.

Die Rassenerscheinungen innerhalb des Judentums werden eingehend in meiner "Rassenkunde des jüdischen Volkes" betrachtet und können hier nicht weiter erörtert werden. Ebenso muß für die völkerkundliche und rassenskundliche Betrachtung der Juden frage auf das genannte Buch hingewiesen werden.

Als eine völker: und rassenkundliche Frage ist die Judenfrage allein zu lösen. "Über die Gesamteinflüsse kultureller und geistiger Art, die vom Judentum auf die europäische Entwicklung ausgegangen sind und forts während durch die gewaltigsten Machtmittel: Geldwirtschaft, Banken-

wesen, Literatur, Presse und umfassende Vereinsorganisationen auf sie einwirten, muß sich auch die Völkerkunde Rechenschaft ablegen".1) Nicht die wirtschaftliche Vorherrschaft des Judentums, welche Sombart in seinem Werke "Die Juden und das Wirtschaftsleben" (2. Aufl. 1927) bez handelt hat, nicht diese wirtschaftliche Vorherrschaft an sich hat eine Judensfrage geschaffen und sie heute brennend gemacht. Der durch wirtschaftliche Übermacht erreichte Einfluß jüdisch en Geistes bedeutet die tiesste Gesahr für das Leben der europäischen Völker wie des nordamerikanischen Volkes. "Denn hier handelt es sich um die ungestörte Entwicklung der höchsten Kulturträger der Menschheit, die durch einen weiteren Verschmelzungsprozeß mit jenen Sendlingen des Orients in Gesahr kommen, phyzsisch und geistig aus den ihnen vom eigenen Genius gewiesenen Zahnen

zu geraten."2)

Eine würdige und klare Lösung der Judenfrage liegt in der vom Jionismus gewünschten Scheidung der Juden von den Michtjuden, in der Berauslösung der Juden aus den nichtsjüdischen Völkern. Innerhalb der europäischen Völker, die rassisch ganz anders zusammengesetzt sind als das Judentum, wirkt dieses nach den Worten des judischen Schriftstellers Buber als "ein Reil, den Asien in Europas Gefüge trieb, ein Ding der Gärung und Ruhestörung".3) Das zeigt sich heute vor allem auch in Mordamerika, wo die Erörterung der Judenfrage besonders lebhaft ist, seit= bem sich fords Buch "The International Jew. The World's foremost Problem" (übersetzt als "Der internationale Jude" erschienen) in wenig Jahren weithin verbreitet hat. In England hat das Buch des Iren Bilaire Belloc "The Jews" zu erneuter Aufmerksamkeit auf die Juden= frage beigetragen, ein Buch, das unter dem Titel "Die Juden" (1927) ins Deutsche übertragen und von seinem Übersetzer Theodor Baeder als die eigentlich römisch-katholische Lösung der Judenfrage gekennzeichnet worden ift. Scheffers volkswirtschaftlich und raffenkundlich gleich bedeutungs= volles Buch "Der Siegeszug des Leihkapitals" (1924) ist eine bedeutende Bereicherung des gleich dem Sombartschen Werke mehr volkswirtschafts lichen Schrifttums zur Judenfrage.

<sup>1)</sup> Zaberlandt, Die Völker Europas und des Grients, 1920.

<sup>2)</sup> Zaberlandt, Die Völker Europas und des Orients. 1920. Von der Stärke des jüdischen Einflusses auf das deutsche Geistesleben gibt auch Lynkeus, Der deutsche Zuchhandel und das Judentum (1925), ein Bild.

<sup>3)</sup> Buber, Die judische Bewegung. 1916.

# 5. Umwelt, Vererbung, Rassenmischung.

Man hat besonders im 19. Jahrhundert versucht, Rassenmerkmale aus der Umwelt zu erklären: die eine Umwelt bringe Kurzköpfe, die andere Langköpfe bervor, diese Umwelt helle Sarben, jene dunkle, diese hoben, iene niederen Wuchs; ja man vermutete schließlich Einwirkungen der Tätigkeit des Menschen, der Lebensgewohnheiten, des Berufs, ja schließ= lich auch der Mahrung. Bestärkt wurden solche Unschauungen durch den Glauben an eine Vererbung erworbener Eigenschaften (Lamarckismus), den die Vererbungsforschung nicht bestätigen konnte. Die führenden Erblich= keitsforscher unserer Zeit, so Morgan und seine Mitarbeiter in Mord= amerika, de Vries in Holland, Johannsen in Dänemark, Correns und Baur in Deutschland, haben sich alle gegen die Möglichkeit einer Vererbung erworbener Eigenschaften ausgesprochen. Das gilt auch für die seelischen Eigenschaften des Menschen: "Wenn Johannsen sagt, daß die experimentelle Sorschung bis jetzt kein einziges Beispiel einer Vererbung erworbener Eigen= schaften gebracht hat, so gilt dieser Satz in vollem Umfang auch für die Vererbung psychischer Eigenschaften."1) Vor Ausbreitung der Erkenntnisse der jungen Wissenschaft von der Vererbung hatte schließlich die Meinung aufkommen können, Raffenunterschiede seien mehr oder weniger unbestän= dige, bedeutungslose Erscheinungen gegenüber der "Macht der Umwelt".

In welt wirk ungen aus den verschiedensten Menschenschlägen allmähzlich eine einheitliche Menschengruppe mit gleichen leiblichen und seelischen Unlagen. Die Umwelt bewirke eine allmähliche Verschmelzung der verzschiedenartigsten Bestandteile. Das ist die "Schmelztiegellehre" (melting pot theory), über die sich amerikanische Rassenforscher heute mit Recht lustig machen.<sup>2</sup>) Die heutige Forschung hat ja erwiesen, wie vorsichtig man mit der Innahme von Umwelteinwirkungen sein muß und hat vorhandene Verzschiedenheiten zwischen den Bewohnern verschiedener Gebiete eines Landes oder zwischen verschiedenen Schichten eines Volkes eben aus Erbanlagen

<sup>1)</sup> W. Peters, Die Vererbung geistiger Ligenschaften und die psychische Konstitution, 1925.

<sup>2)</sup> Die Feststellungen von Boas (Changes in bodily Form of Descendants of Immigrants; The Immigrant Commission, Senate Document, Nr. 208, 1911), daß Kinder von in Amerika eingewanderten Juden etwas langköpfiger, die von eingewanderten Sizilianern etwas kurzköpfiger als ihre Eltern waren, besagt ja nichts für eine Umweltwirkung, da weder die Juden noch die Sizilianer Rassen darstellen, sondern rassengemischte Völker, bei denen sehr wohl die Kinder eine Anzahl anderer Merkmale ausweisen können als ihre Eltern. Boas

erklären können und Wandlungen in der leiblichen und seelischen Erscheinung auch eines seschaften und von fremder Einwanderung unberührten Volkes durch Auslese: durch die Unterschiede der Geburtenzahlen einzelner Gesbiete und einzelner Volksschichten (Fruchtbarkeitsauslese) eines Landes.

Auf Ausleseerscheinungen muß später etwas näher eingegangen werden. Bier muß noch die Frage der Raffenkreugung gestreift werden, da über diese Frage ebenfalls irrtumliche Meinungen verbreitet sind. Man tann auch hören, in den Vereinigten Staaten von Mordamerika entstehe durch Rassenmischung allmählich ein einheitliches Volk, das eben aus all den vorhandenen Raffenanlagen einen Ausgleich darstellen werde, eine "Mischrasse" mit Merkmalen, die über das ganze Volk ungefähr gleich verteilt sein würden. Durch Rassenmischung werde auch Europa allmählich einheitlich und — wie Schwärmer hinzufügen — dadurch einig und friedlich. Alle solche Vorstellungen vom Entstehen von "Mischrassen" sind aber falsch. Aus zwei oder mehreren Raffen kamn eine vererbliche Merkmal= zusammenstellung nur unter bestimmten, im heutigen Völkerleben nicht mehr zu verwirklichenden Bedingungen entstehen. Aus den in Deutschland wahrnehmbaren Rassen wird auch in längsten Zeiträumen nicht etwa eine "Deutsche Rasse" entstehen, wie gelegentlich angenommen oder gewünscht wird. In Europa, das schon seit vorgeschichtlichen Zeiten Wanderungen von Völkern verschiedener Rassenzusammensetzung erfahren hat, wo immer wieder eine gründliche Raffenmischung vor sich gegangen ist, müßte schon längst ein Ausgleich aller Merkmale der europäischen Rassen zustande= gekommen fein: ein mittlerer Wuchs, eine mittlere Schädelform, Besichts= form, Masenform, mittlere Sarben müßten sich in allen Gebieten ungefähr gleichmäßig verteilt zeigen, und im feelischen Verhalten müßten keine wefent= lichen Verschiedenheiten mehr zu erkennen sein zwischen den Bevölkerungen einzelner Gebiete und zwischen einzelnen Menschen. Mindestens müßte Mit= teleuropa doch ein ungeschiedenes, durchaus einheitliches Menschenbild zeigen.

Durch Kreuzung zweier Rassen kann eine "Mischrasse" als erbgleiche Menschengruppe nur unter besonderen Verhältnissen entstehen. "Neuentsstehung von Rassen kann allein durch Kreuzung niemals vorkommen. Die Kreuzung kann nur neue Kombinationen schaffen, ohne daß allein durch die Kreuzung die alten Merkmale verschwinden würden. Das Verschwinzden des Alten und das wirkliche Schaffen von Neuem kann nur durch Auslese erfolgen. Es können also die neuen Kombinationen so ausgezlesen und ausgemerzt werden, daß alle Träger bestimmter Eigenschaften verschwinden und sämtliche Träger bestimmte neue Kombinationen auszweisen. Dann ist eine neue Rasse infolge einer Mischung entstanden, die bewirkenden Saktoren selbst waren Auslese und Ausmerze."1) Die

geht jedoch seinen Untersuchungen gegenüber nur bis zur Annahme erscheinungsbildlicher, nicht bis zur Annahme erbbildlicher Abwandlungen: "Es könnte sehr wohl sein, daß dieselben Menschen, wenn in ihre alte Umwelt zurückgebracht, zu ihren früheren leiblichen Jügen zurückkehrten." (New Evidence in Regard to the Instability of human Types, Proc. Nat. Acad. Sc. II, 1916). Über Boas vyl. ferner "Nassenkunde des deutschen Volkes", 12. Ausl., S. 233.

<sup>1)</sup> Fischer in Baur-Fischer-Lenz, Grundriß I, 1923.

eine gleiche Ausleserichtung einhaltende Menschengruppe müßte zugleich auf längere Zeiträume abgeschlossen (isoliert) leben können. Durch eine in Abgeschlossenheit (Isolierung) dauernd eingehaltene Ausleserichtung wird man auch die Entstehung von Rassen in vorgeschichtlicher Zeit zu erklären haben, und mehrfach mögen erbgleiche Menschengruppen, also Rassen, auch aus der Mischung zweier oder mehrerer Rassen durch Auslese in bestimmter abgeschlossener Umwelt entstanden sein. Auch in der Rassensmischung des Judentums möchte ich Auslesevorgänge annehmen, die in







Ubb. 285

Abb. 284 u. 285. Bruder und Schwester aus schwedischem Udel. Bruder vorwiegend nordisch, Schwester vorderasiatisch=nordisch. Die Urgroßmutter der beiden war nach der Familienüber= lieferung eine Zigennerin.

einer mischrassigen Menschengruppe wieder eine ziemlich weitgehende Einsheitlichkeit bewirkt haben (vgl. S. 100). Bei den europäischen Völkern hat aber die seit der Jungsteinzeit dauernde Rassenmischung nur immer wieder die oben gezeigte Buntheit der Mischungen erzeugt, immer auch gelegentlich wieder zu sog. Entmischungen geführt, wo sich dann bei einem Kind Merkmale aus den Erbanlagen seiner mischrassigen Eltern wieder zu einem bestimmten Rassenbild zusammengefunden haben.

Seitdem der Augustinerabt Johann Mendel (1822—84), als Mönch Gregorgenannt, in den Sechzigersahren des 19. Jahrhunderts in Brünn an Pflanzen Vererbungsforschungen angestellt und dabei ein zahlenmäßisges Grundgesetz der Vererbung entdeckt hat, hat die Erblichkeitsforschung in verhältnismäßig kurzer Zeit eine außerordentliche Entfaltung erreicht, und Eugen Sischer konnte an dem hottentottischseuropäischen Mischvolk der Rehobother Bastards die Giltigkeit der gefundenen Vererbungsgesetze für den Menschen erweisen. Da zeigte sich, daß auch beim Menschen aus zwei Rassen bei Kreuzung nicht eine "Mischrasse" entsteht, sondern daß sich ein buntes Durcheinander der Rassenmerkmale ergibt: der Wuchs der

<sup>1)</sup> Fischer, Die Aehobother Bastards und das Bastardserungsproblem beim Menschen. 1913.

einen Rasse beim gleichen Menschen verbunden mit der Kopfform der ans deren, die Zautfarbe 3. B. der nordischen Rasse verbunden mit der Augensfarbe der ostischen, das Zaargespinst einer traushaarigen dunklen Rasse verbunden mit der Zaarfarbe einer hellen, daneben mittlere Sormen und Sarben und immer auch wieder Menschen, die ganz der einen oder der anderen in die Mischung eingegangenen Rasse nahestehen, Eltern mit anderer Jusammenstellung der Merkmale als ihre Kinder usw.

Verwickelt wird die Erfassung der Vererbungsvorgänge beim Menschen dadurch, daß in allen Völkern die Menschen ja zumeist nicht Mischlinge sind, die von zwei verschiedenrassigen, aber beiderseits reinrassigen Eltern abstammen, sondern, daß die meisten Menschen Mischlinge sind, die wieder von Mischlingen abstammen. Bei Tieren und besonders bei solchen mit rascher Geschlechterfolge gestaltet sich ja, da der Mensch die Sortpflanzungen der Versuchstiere regeln kann, die Erfassung der Vererbungsvorgänge viel leichter. Eine gewisse Schwierigkeit entsteht der Erblichkeits= und Rassen= forschung auch dadurch, daß sich einzelne Merkmale über de dbar (rezes= siv), andere über deckend (dominant) verhalten. Es können also sehr wohl in der äußeren Erscheinung eines mischrassigen Menschen fast einen Raffe sichtbar fein, während diefer Merkmale nur der Mensch eine Reihe von Erbanlagen auch der anderen Rasse weiter vererben kann, Erbanlagen, die sich "überdeckbar" verhalten haben. können 3. 33. braunäugige Eltern ein blauäugiges Kind haben, da die bellen Saut:, Baar: und Augenfarben überdeckbar (rezessiv) sind; rein blauäugige Eltern werden aber nie ein braunäugiges Rind haben, da die bellen Sarben sich eben nie überdeckend (dominant) verhalten. Daraus geht bervor: daß die äußere Erscheinung eines Menschen, sein Erscheis nungsbild (Phanotypus), wohl ein gewisser Binweis auf seine raffische Zugebörigkeit ist, nicht aber ein voller Ausweis. Um dem Erbbild (Idiotypus) nahezukommen, bedarf es auch der Betrachtung der Vorfahren, Geschwister und Machkommen eines Menschen. Serner geht aus obigem auch hervor, daß man in bezug auf rassischen oder gesundheitlichen "Wert" eines Menschen scheiden muß zwischen dessen Wert als Einzelmenschen und deffen Wert als Zeuger, und endlich, daß erscheinungsbildlich gleiche Menschen erbbildlich verschieden und erbbildlich aleiche Menschen erscheinungsbildlich verschieden sein können.

Was die Umwelt beeinflussen kann, ist meist nur das Erscheinungsbild eines Lebewesens, nicht das Erbbild. Manche der Jüge, die uns bei einem Menschen als Kennzeichen seines Volkes oder seines Volksstamms auffallen, sind erscheinungsbildliche Eigenheiten, im Einzelleben und für das Einzelleben erworbene, also nicht erbliche Jüge, welche die Mundart, die dem betreffenden Volksstamm eigenen Bewegungen und Körperhaltungen aufgeprägt haben. Man kann ja auf die Meinung stoßen, schon ein Volkssstamm stelle durch Umweltwirkung oder als besondere "Mischrasse" eine erbgleiche Menschengruppe dar. Das ist in gesteigertem Maße der gleiche Irrtum wie die Verwechslung von Volk und Rasse (vgl. S. 7 und 8).

Das Erscheinungsbild eines Menschen läßt sich auch bis zu einem gewissen Grade abändern, so etwa die Kopfform durch bestimmte Lagerungen des noch formbaren Kopfes in früher Kindheit oder durch bestimmte einsschnürende Binden. Erscheinungsbildlich kann 3. 33. durch Unterernährung ein Vertreter einer hochwüchsigen Rasse in seinem Wachstum gehemmt wersden: sein Erbbild bleibt doch bestehen; von sich aus wird er die Anlagen

zur Bochwüchsigkeit seinen Machkommen vererben.

Erbänderungen (Mutationen, Idiovariationen) einzelner Erbstämme zu bewirken, ist dem Menschen nicht gegeben, es sei denn, sogenannte Verslustmutationen durch Keimschädigungen wie Genußgiste, gewisse Vergistungen in gewerblichen Betrieben, gewisse Anwendungen von Köntgensstrahlen. Eine Steigerung der leiblichen und seelischen Tüchtigkeit einer Besvölkerung ist somit möglich nur durch Erhöhung der Kinderzahl ihrer leibslich und seelisch tüchtigen Jamilien bei gleichzeitiger Jemmung der Jortpflanzung der Erblich-Minderwertigen aller Stände. Umweltverbesserungen mögen dem Einzelnen zuträglich sein, eine Bevölkerung kann nur durch Auslese verbessert werden. Auslese allein bestimmt die Geschich ich eser Völker.

<sup>1)</sup> Da all diese Hinweise auf Vererbungs: und Auslesevorgänge hier — bei gebotener Kürze — notwendig ungenügend sind, muß auf das "für Gesbildete aller Berufe" geschriebene, vortreffliche Büchlein von Siemens hinges wiesen werden: Vererbungslehre, Nassenhygiene und Bevölkerungspolitik, 3. Aufl. 1926, ferner auch Scheidt, Allgemeine Nassenkunde, 1925. — In der "Nassenkunde des deutschen Volkes" (12. Aufl. 1928) behandelt der 17. Abschnitt die Vererbungserscheinungen am Beispiel der europäischen Nassen eingehender.

## 6. Die Verteilung der europäischen Rassen über das Gebiet Europas.

Mit 8 raffenkundlichen Karten von Prof. Dr. Bernhard Struck, Dresden (Karte XVII—XXIV).

Die folgende Darstellung besitzt entsprechend der bisherigen unvolltommenen und uneinheitlichen rassenkundlichen Erforschung Europas keinen größeren Wert. Sie ist durchaus als vorläusige Andeutung gedacht, wenn auch in der Schreibweise bestimmter gehalten, da sie ja nicht mit "vermutzlich", "wie es scheint", "wahrscheinlich" usw. belastet werden sollte. Altere und neuere Arbeiten, welche sich zum Teil im rassenkundlichen Meßzversahren unterscheiden, mußten zu Rate gezogen werden, Arbeiten zugleich, welche verschiedenerlei Auslesegruppen betrachten und welche verschiedenerlei Berechnungsversahren angewandt hatten. Die Schilderung mußte daher nach Ausgleichen suchen, mußte Lücken zu schließen versuchen usw. Ich möchte dennoch annehmen, daß dersenige, welcher Europa bereist, sich nach solgender Schilderung sozusagen rassentundlich zurechtsindet, und daß künfztige Darstellungen der Rassenverteilung Europas das versuchte Vild im großen ganzen bestätigen können.

+

Die britischen Inseln sind anscheinend nirgends so "hell" wie Mordwestdeutschland, nirgends so "dunkel" wie Südfrankreich. Die Bellig= keit der Bevölkerung nimmt im allgemeinen ab in der Richtung von Mordost nach Südwest. Verhältnismäßig dunkel ist in England das ganze Gebiet südlich der Linie Liverpool-Manchester und westlich des zweiten Längengrades, also etwa einer Linie Manchester=Bournemouth. Innerhalb dieses Gebiets ift nur Wiltshire und der Often von Somerset= shire heller, am dunkelsten ist Cornwall und die Südhälfte von Wales. Die mitten in England liegenden Grafschaften Morthampton, Huntingdon, Bed= ford, Budingham und Bertford sind verhältnismäßig dunkel. Verhältnis= mäßig dunkel ist ferner der gebirgige Teil Schottlands füdlich des kaledonischen Ranals — Mordschottland ist verhältnismäßig rein nordisch — besonders dunkel ist Inverneß, Argyll und Südschottland westlich einer Linie Glas: gow-Carlisle. Irland gehört zu den etwas dunkleren Gebieten der britischen Inseln mit Ausnahme der helleren Grafschaften Limerick und Tipperary. Um dunkelsten ist der Suden (Kerry, Cork, Waterford) und der Westen

und Morden (Ulster und Connaught). Stark westisch ist (nach Beddoe) der westliche Teil der Grafschaft Galway in Connaught.

Die Dunkelheit der bezeichneten Gebiete der britischen Inseln ist haupt= sächlich durch westisches, weniger durch ostisches Blut bedingt; dinarisches Blut findet sich auf den britischen Inseln kaum in merklichem Einschlag; etwas merklicher in Cornwall, in der Grafschaft Merionet (Wales), in Cumberland und vor allem im Gebiet des Sirth of Sorth, wo 25 Prozent der Bevölkerung kurzköpfig sind. Vorwiegend westisch scheint Cornwall zu sein, dessen Bevölkerung übrigens (durch einen Einschlag orientalischer Rasse seit der Jeit der phönikischen Seefahrten nach Südengland?) auch öfters Juge aufweisen soll, die an "semitische" Gesichtsbildung denken lassen.1) Auch in Kent und auf der Insel Wight kommen häufig Masen vor mit mehr abge= rundeten Spitzen und weiter herabreichender Masenscheidewand (septum).2) Man hielt diese Jüge früher für Rennzeichen des jutischen Stammes der germanischen Einwanderer des 5. Jahrhunderts. Sie sind aber als Jüge westi= scher Rasse und wohl auch eines Einschlags orientalischer, dazu vielleicht sogar eines geringen Einschlags vorderasiatischer Rasse anzusehen.

Einen verhältnismäßig merklicheren Einschlag ostischen Blutes neben dem stärkeren westischen Einschlag scheint Wales zu haben, aber auch Devon und der westliche Teil der Grafschaft Somerset. Stärker oftisch durchmischt scheinen die bezeichneten mittelländischen Grafschaften Englands zu sein. Doch zeigen die Chiltern=Zügel zwischen Orford und Cambridge wieder stärkeren westischen Einschlag, eine durchschnittlich kleine, dunkle, langköpfige Bevölkerung. Ostische Bewohner scheinen häufiger zu sein im nordwest= lichen Irland, im westlichen Schottland und auf den äußeren Bebriden. Das am stärksten westisch untermischte Gebiet scheint aber Irland zu sein. Schon öfters ist die große Uhnlichkeit irischer Bevölkerungen mit den Spaniern hervorgehoben worden.3) Auch in Cornwall und Wales fand man "spanisch" aussehende Menschen.

Der niedere Ropfinder und hohe Gesichtsinder im ganzen Gebiete der britischen Inseln, vor allem aber in Südengland und Irland, weist jedenfalls auf die nordische und die westische Rasse bin. Man wird vielleicht so verteilen dürfen: das gebirgige Westschottland zeigt eine westisch= ostischenordische Mischung. Pinkerton4) beschrieb die Bewohner des schottischen Sochlands im Jahre 1814 als klein, dunkel und lockig, nur die Oberschicht als nordisch. Wales, Dorset, Devon und Westsomerset und das nordwestliche Irland zeigen eine ähnliche ostisch=nordisch=westische Mischung; in Wales sollen nur die alten grundbesitzenden Samilien nordisches 2lus: sehen zeigen.5) Cornwall und Irland mit Ausnahme seiner nordwestlichen

2) So berichtet Zarrison, Notes on Photographs of Inhabitants of Iutish Type, Journal of the Anthrop. Inst., 1883.

4) Pinferton, An Inquiry into the history of Scotland, 1814.

<sup>1)</sup> Bessoe The Races of Britain, 1886: "a dash of the Semitic".

<sup>3)</sup> So 3. B. von Webster (Journal of the Anthrop. Inst. V, 1876) und Reane, Who were the Irish (Nature, 1880), beschreibt das "spanische" Aussehen der Zauern in den Grafschaften Kerry und Galway.

<sup>5)</sup> So berichtet Abvs, The Welsh People, 1900.

Teile zeigen eine westisch=nordische oder eine nordisch=westische Mischung. Die Shetlandinseln sind nordrassisch, ebenso die Zebriden (mit geringerem Einschlag ostischer Rasse). Auf Long Island wurde vor nicht langer Jeit ein dunkelhaariger Mensch mit einiger Verachtung betrachtet.

Man darf sich auf dem ganzen Gebiete der britischen Inseln auch in den oben als dunkel bezeichneten Gebieten den nordischen Einschlag nicht zu gering vorstellen und wird auf den britischen Inseln ungefähr 55—60% nordisches, 25—30% westisches und 10% ostisches Blut vermuten dürfen. Der stärkste nordische Einschlag zeigt sich in den Landschaften der Westküste von Südostschottland bis Suffolk.

Eigenartig und noch nicht genügend erklärt ist die große durchschnittliche Rörperhöhe im Gebiet der britischen Inseln, auch in deren dunkleren Ge= bieten. Ist es hier zu besonderen Ausleseverhältnissen gekommen? Bat die Mischung der Rassen — wie das bisweilen beobachtet worden ist — die Rörperhöhe der Mischlinge (vorübergebend) erhöht? Man muß wohl außer= dem noch mit einem dunklen hochgewachsenen Schlag als Beimischung zur Bevölkerung der britischen Inseln rechnen, vielleicht dem dimklen Cromagnon=Schlag, den Bryn im norwegischen Bezirk Drontheim gefunden hat. Ferner ist sehr wahrscheinlich da und dort ein Einschlag der fälischen Rasse anzumehmen. In den schottischen Bezirken Inverneß und Argyll 3. 3. findet sich die dunkelste Bevölkerung Schottlands, eine Bevölkerung jedoch, die eine durchschnittliche Körperhöhe der Männer von 1,73-1,75 m erreicht. Diesen Bezirken stehen an Dunkelheit nabe die Bezirke Perth und Galloway, wo die durchschnittliche Körperhöhe noch größer ist. Die Bevölkerung von Galloway gehört zu den höchst gewachsenen der ganzen Erde. — Die nordischere Schicht Englands hat sich allem Unschein nach erheblich reiner erhalten als die nordischere Schicht Deutschlands.

4

In Frankreich reicht ein Gebiet noch eben vorwiegender Mordrasse vom Morden, wo es sich von der Küste bis in die Champagne südlich der vorwiegend ostisch besiedelten Ardennen hinzieht, quer durch Mittelfrankreich, dabei an nordischem Blut immer mehr abnehmend bis gegen Limoges hin. An einer Stelle reicht die ostische Rasse in dieses Gebiet hinein: von den Vergen des Morvan bis gegen Orleans. Die Küste der Normandie zeigt ein besonderes Vorwiegen der nordischen Rasse, ebenso der Küstensaum der in ihrem Inneren vorwiegend ostischen Vertagne.

Vorwiegend oftisch scheint in Frankreich der ganze Osten zu sein, doch im Gebiet des Wasgenwalds mit stärkerem dinarischem Einsschlag. Besonders vorwiegend ostisch, doch immer noch mit dinarischem Einschlag, erscheinen die höheren Erhebungen, die Sochsläche von Langres, die Verge des Morvan, die Côte d'or, dann vor allem die Auwergne und die Cevennen, von denen sich ein ostischer Einschlag in südwestlicher Richtung bis gegen die Pyrenäen hin zieht. Ostischsdinarisch sind die Alpenteile Frankreichs; doch scheint Savoyen stark vorwiegend

ostisch zu sein. Die Bewohner der Auwergne und die der Bretagne sind, nach Angabe französischer Forscher, auffallend ähnlich, und der Anatom und Rassenforscher Topinard traf in der Bretagne Menschen, die er geradezu "asiatisch" fand. (Die Bevölkerung der südbretonischen Stadt Pont l'Abbe wurde auch schon mit "Mongolen" verglichen.)



Rarte VI. Die Zaarfarben in Frankreich nach Topinard (1889)

Vorwiegend westisch ist der Rüstenstreifen des Mittelmeeres, das untere mittlere Rhônetal und und in gewisser Bei= das mischung noch Saonetal vielleicht bis Chalons hinauf. Vorwie= gend westisch ist auch anscheinend noch die Süd= westküste Frankreichs bis nördlich der Gironde; das scheint besonders in der Landschaft Médoc (Dép. Gironde), aber auch noch in der Saintonge (Dép. Charente inférieure) auf= zufallen. Das Départe= ment Charente inférieure bebt sich von seiner Um= gebung aber auch deutlich

durch einen höheren Zundertsat Blonder und Blauäugiger ab. Im Norden dieses Départements und in dessen östlichen Nachbarbezirken befindet sich — was für diesen Jusammenhang wohl nicht unwichtig ist — ein Gebiet germanischer Dorfformen. Eine gewisse Untermischung mit westischer Rasse ist aber für ganz Frankreich und für Belgien anzunehmen, ja noch für Flandern. — Um Périgueur liegt ein Gebiet auffälliger Langschädligkeit, in welchem anscheinend breitgesichtige Langschädel nicht selten sind. Rip: 1 e p wollte es der Rasse von Crôsmagnon zuschreiben. Ich vermute jedoch im gleichen Gebiet noch einen verstärkten Einschlag westischer Rasse.

Den nordischen Blutbestandteil Frankreichs schätzt Ploetz<sup>1</sup>) auf etwa 25%, den ostischen und dinarischen zusammen auf etwa 50%, den westischen auf etwa 25%.

Südfrankreich zeigt deutlich, das übrige Frankreich minder deutlich Einsschläge der vorderasiatischen und der orientalischen Rasse. Einschläge, welche zum Teil auf vorgeschichtliche Rassenmischungen zurückzuführen sind, zum Teil auf geschichtliche Vorgänge wie Ansiedlungen der Phönikier, später der Karthager, Ansiedlungen von ausgedienten Soldaten morgenländischer Zerkunft, des römischen Zeeres usw. (vgl. Albb. 248 und 251).

<sup>1)</sup> Ploen, "Sozialanthropologie" im Band "Anthropologie" (Aultur der Gegenwart, Teil III, Abt. V, 1923).

Man muß sich serner daran erinnern, daß die überwiegend orientalischen Araber im 8. Jahrhundert bis Poitou einerseits, bis ins Saonetal andererseits vorgedrungen waren und auch nach ihrer Miederlage auf den Schlachtseldern noch verhältnismäßig zahlreich im ganzen Küstenstreisen von der Rhônesmündung bis zur spanischen Grenze und in den Alpen verblieben, Christen wurden und sich mit der einheimischen Bewölkerung vermischten. Im ganzen Küstengebiete des Golfe du lion und um den See Verre (westlich der Rhônemündung) soll der orientalische Kinschlag deutlich sein. Lagne au, der dies berichtet, fügt hinzu: "Kin südfranzösischer Maler versicherte mir, er ertenne die arabische (sarazenische) Hertunft von den Frauen, welche ihm Modell standen, an ihrer einheitlichen dunkelbraumen (uni et bistre) Gesichtshaut und an der birnsörmigen (konischen), nicht halbkugligen Korm ihrer Brüste.")

De Lapouge möchte für den ganzen Westen Frankreichs den mehr oder minder deutlichen Einschlag einer Rasse annehmen, die er als homo contractus beschrieben hat. Der so benannte Schlag sei gekennzeichnet durch niedrigen, untersetzten Wuchs mit schmächtigen Gliedern, durch einen mittellangen Kopf (Längenbreiteninder 79—80), der ein Jurückweichen des Gesichts hinter die Schädeldecke zeige, dabei ein kleines, niedriges Gesicht mit runden Augenhöhlen. Reche ihn möchte diesen Schlag für die Entartungsform eines gewissen westischen Rassengemisches halten.

Belgien ist in seinem wallonischen Teil vorwiegend ostisch, doch sollen sich da und dort, vor allem in gewissen Vierteln Brüssels, noch deutliche

Spuren eines gewissen westi= schen Einschlags erhalten haben, der außer auf vorgeschichtliche Bevölkerungen auch auf die spanische Besetzung des Landes zurückgeht. Der westische Ein= schlag verrät sich vielleicht mehr in seelischen Zügen der walloni= schen Bevölkerung, so in deren Beweglichkeit und Gesprächig= teit, wie auch in deren mert= licher Geschlechtlichkeit und leicht aufbrausendem Zorne. Der flandrische Teil Belgiens ist wohl noch eben vorwiegend nordisch mit stärkerem ostischem schwächerem westischem und



Rarte VII. Mittlerer Längen-Breiten-Inder des Ropfes in Belgien nach Houze (1887/88)

Einschlag. Sollte den Flamen aber auch ein ostbaltischer Einschlag eigen sein? Manche Beobachter wollten in Flandern "finnische" Jüge in der Bevölkerung annehmen. Die flandrisch=wallonische Sprachgrenze ist zusgleich eine deutliche Grenze noch eben vorwiegender Nordrasse gegen vorwiegende ostische Rasse. Wie in Nordfrankreich, so ist auch in Belgien noch ein schwacher Einschlag fälischer Rasse anzunehmen.

<sup>1)</sup> Lanneau, Anthropologie de la France, 1879.

<sup>2)</sup> Vgl. Reallerikon der Vorgeschichte unter homo contractus.

Das Gebiet deutscher Sprache (dazu Holland als Gebiet niedersfränkischer, Luremburg als Gebiet moselfränkischer, Elsaß-Lothringen als Gebiet fränkischer und alemannischer, die deutsche Schweiz als Gebiet alemannischer Mundart) habe ich in der "Rassenkunde des deutschen Volkes"



Rarte VIII. Mittlerer Längen-Breiten-Inder des Ropfes nach Volk (1904)

eingehend, minder eingehend auch in der "Kleinen Raffenkunde des Deut= schen Volkes" (1929) geschildert und dort auch verschiedene rassenkundliche Karten dieses Gebietes beigegeben. Da= ber bier nur eine kurze Überficht: 2118 das Gebiet stärksten Vorwiegens der Rasse erscheint deutlich nordischen Mordwestdeutschland und Mordhol= land, insbesondere das Gebiet der niederfächsischen Mundart. Im gleichen Gebiete, besonders in Westfalen, wird der fälische Einschlag innerhalb der deutschen Bevölkerung am deutlichsten, ein Einschlag, der aber abnehmend noch bis gegen Mordhessen und Westthüringen bin erkennbar ist. Von Mord= westdeutschland nimmt der Einschlag nordischen Blutes gegen Süden, Süd= westen und Osten bin ab. Östlich der

Oder wird man mit Ausnahme der Oftseeküste etwa bis zur Weichsel kaum noch von einem Vorwiegen der nordischen Rasse sprechen können und ebenso kaum noch südlich des Mains (mit Ausnahme von südlich gerichzteten Juströmen nordischen Blutes in den größeren Slußtälern).

Nordostdeutschland, insbesondere Ostpreußen, zeigt sich als das Gebiet stärksten ostbaltischen Einschlags, wenn auch noch lange nicht eines Vorwiegens der ostbaltischen Rasse. In Beimischung ist die ostbaltische Rasse vertreten im ganzen Osten des deutschen Sprachgebiets, besonders wohl auch in Sachsen, dann in Niederösterreich und Kärnten. Westlich einer etwa von Kiel nach Innsbruck führenden Linie<sup>1</sup>) mag nur noch wenig ostbaltischer Einschlag erkennbar sein. Doch möchte ich nach Bildern der Bevölkerung auch im nordöstlichen Holland einen gewissen ostbaltischen Einschlag verzmuten, dessen Zerkunft allerdings nicht leicht zu erklären sein wird.

Ein gewisser Einschlag sudetischer Rasse ist wenig deutlich zu erkennen in Vöhmen, Schlesien und im ganzen Gebiete der deutschepolnischen Sprachgrenze, von da aus abnehmend gegen Sachsen, Pommern und Oste preußen hin.

Den stärksten Einschlag dinarischer Rasse zeigt das ganze Gebiet der bajuwarischen Mundart. In Südbayern und Österreich muß man von einem Vorwiegen der dinarischen Rasse sprechen, von einem um so stärkeren, je mehr man sich der Südostgrenze deutscher Sprache nähert. Doch reichen

<sup>1)</sup> Diese Linie hängt mit der Slawengrenze des Mittelalters zusammen, welche aus Karte XXXIV., S. 284, ersichtlich ist.

von dort her Einschläge dinarischen Blutes noch bis in den Westen des deutschen Sprachgebiets; ja in der Ostschweiz, im Hotzenwald (Südbaden) und im Wasgenwald (Elsaß) scheint es sogar noch einmal zu einem Vorzwiegen der dinarischen Rasse zu kommen. Über die Mainlinie dringt dinarisches Blut kaum noch nach Norden hinaus.1)

Südwestdeutschland zeigt den stärksten Kinschlag ostischen Blutes, ja im Schwarzwald, in der Westschweiz, in württembergischen gebirgigeren Gebieten und im mittleren bis nördlichen Bayern ein gewisses Vorwiegen







Ubb. 287. Filgenreiner, Senator. Vorwiegend nordisch

Sührer des Deutschtums in Polen und in der Tschechoslowakei

ostischen Blutes. Ostisches Blut in geringerer oder stärkerer Beimischung zeigt sich über das ganze deutsche Sprachgebiet verteilt, stärker besonders der deutschefranzösischen Sprachgrenze entlang und in Oberschlesien.

Westisches Blut ist auf dem Gebiet der deutschen Sprache nur schwach beigemischt, deutlicher in der Westschweiz und in den Ostalpen, serner in den Gebieten der Aheinpfalz, des Aheinlands und vor allem auch des Moseltals. Innerasiatisches Blut mag von Osteuropa gelegentlich einzgesickert sein. — Man wird etwa 50% nordischen Blutes im deutschen Volkskörper schätzen können. Der nordische Kinschlag ist in Deutschland anscheinend etwas mehr über das ganze Volk verteilt als in England, wo er viel mehr der Oberschicht anzugehören scheint.

Die Deutschen in den baltischen Ländern gehören im allgemeinen einem vorwiegend nordischen Rassengemische an, in welchem entsprechend der westfälischen Gerkunft vieler adliger Geschlechter auch fälische Jüge zu erstennen sind. Die Deutschen in Polen mögen in ihrer Gesamtheit von der polnischen Bevölkerung durch einen stärkeren nordischen Einschlag unterschieden sein, ebenso die in Rußland und in der Cschechoslowakei.

<sup>1)</sup> Über dinarischen Einschlag in Ostpreußen, vgl. "Nassenkunde des deutschen Volkes".

118

Die Deutschen in Siebenbürgen scheinen einen nordischen Einschlag besser bewahrt zu haben als die Mosel: und Eiselgegenden, aus denen sie im 17. Jahrhundert ausgewandert sind. Die Deutschen in überseeischen Länsdern, wenigstens die noch im 19. Jahrhundert ausgewanderten und deren Nachkommen, scheinen gegenüber ihren Zeimatgebieten eine nordischere Unselese darzustellen.

+

Spanien gehört überwiegend der westischen Rasse an und ist somit ein rassisch verhältnismäßig einheitliches Land. Die Ostrasse kommt nur in dem nordwestlichen Randgebirge vor, in den höheren Lagen des afturische kantabrischen Gebirges besonders um Oviedo, und reicht, dem Gebirgs



Karte IX. Fäusigkeit der Kurzköpfe (Inder 80 und darüber) in % nach Oloriz (1894) Der kurzköpfige Einschlag ist im Vorden hauptsächlich der ostischen, weniger der vorderasiatischen Rasse zuzuschreiben, im Süden kast nur der vorderasiatischen.

zug entsprechend, bis an die portugiesische Nordgrenze. Ein gewisser norz discher Einschlag — Ploet!) schätzt ihn, wie auch den ostischen Blutanteil, auf etwa 15% — ist aber doch unverkennbar und vielleicht stärker, als man nach den Karten annehmen möchte. Die Bewohner Kataloniens, die durchschnittlich höher gewachsen sind als die übrige Bevölkerung Spaniens und sich durch Unternehmungsgeist und Tüchtigkeit auszeichnen, sind ihres "gotischen" Blutes zum Teil geradezu stolz bewußt. Nordisches Blut soll deutlicher auch in der Sierra de Bejar (Nordwestspanien) erscheinen, dann in Galicien (äußerster Nordwesten), wo besonders die Gallegos der

<sup>1)</sup> Ploen, "Sozialanthropologie" im Band "Anthropologie" (Kultur der Gegenwart, Teil III, Abt. V, 1923).

Küstenstädte einen auffallend starten nordischen Einschlag zeigen sollen. Ein nordischer Einschlag soll auch deutlicher unter den Maragotos in Leon ber= vortreten, merklich auch in Afturien und Navarra, sowie in ganz Spanien unter den höheren Ständen. In den Kastilischen Gebirgen sind verhältnis= mäßig viele Blonde festgestellt worden. Ein geringer vorderasiatischer Ein= schlag wie ein geringer negerischer Einschlag sind in Spanien unverkennbar. Der vorderasiatische Einschlag scheint sich vor allem an der südspanischen Rüste (mit Ausnahme von Cadiz) zu zeigen, am deutlichsten von Motril (Granada) bis Mogner (Sevilla). Er wird hier größtenteils auf die Zan= delskolonien der Phonikier zurückzuführen sein, während ein über das ganze Land verteilter schwacher vorderasiatischer Einschlag auch von einer vorge= schichtlichen vorderasiatischen Völkerwelle, den Überbringern der baskischen Sprache, berstammen kömte. Ein nicht geringer Einschlag orientalischer Rasse — überbracht von den Arabern des frühen Mittelalters, deren Nachkommen Südspanien jahrhundertelang besetzt hielten — wird sich in dem vor= wiegend westischen Spanien nur undeutlich zeigen, da die orientalische Rasse der westischen nabe steht (vgl. S. 152 ff.). Doch verrät er sich mehr als in leib= lichen Merkmalen vielleicht in seelischen Zügen der spanischen Bevölkerung. Die Seite 96 angedeuteten seelischen Züge der orientalischen Rasse, so vor allem auch eine stolze Würde und jener düster-glübende, von jäher Leidenschaft immer wieder durchbrochene Ernst heben sich im spanischen Volltsgeiste mehr oder minder deutlich von der mehr spielerischen Beweglichkeit der westischen Rasse ab.

Die Basten (Volkszahl: etwa 500 000), die eine Sprache sprechen, welche in ihrer Verwandtschaftslosigkeit in dieser Umgebung ganz verseinzelt ist,1) diese Basten des spanischsfranzösischen Grenzgebiets, sind rassisch ein Mischvolk, das in Frankreich an dem südlichen Ende des ostischswestischen Gebiets teilnimmt, in Spanien bei geringem ostischem Einschlag vorwiegend westisch ist, das aber auch ziemlich viel nordisches Blut aufgenommen haben muß; Blonde sind besonders in den höheren Gebiegslagen nicht selten, auch helle Augen scheinen nicht selten zu sein.2)

Portugal scheint gleich Spanien eine vorwiegend westische Bevölkerung zu haben. Ostisches Blut scheint kaum noch vorzukommen; nordisches Blut ist noch schwach beigemischt, vor allem in den Küstenstädten. Dagegen scheint ein stärkerer Einschlag negerischen Blutes, der schon in Spanien erkenntlich ist, die Portugiesen von den einheitlicher

<sup>1)</sup> Winkler (La langue basque et les langues ouralo-altaïques, III) stellt das Baskische zu den kaukasischen (alarodischen) Sprachen, welche der vordergätischen Rasse arteigen sind. Er läßt die Träger der baskischen Sprache von Osteuropa oder Vorderassen einwandern.

<sup>2)</sup> Durch die blutmäßige Abschließung der baskischen Zevölkerung gegen- über ihrer Umgebung, den Blutstolz des Basken, scheint sich eine gewisse Insucht ergeben zu haben, welche nicht nur eine gesundheitliche Ertücktigung der Basken bewirkt, sondern auch aus dem Rassengemische des Volkes einen bessonderen Schlag herausgezüchtet hat: einen mittelbreiten Kopf mit länglichem Gesicht, das sich von verhältnismäßig breiter Stirne gegen den schmalen Unterkieser hin zuspirt; ein solcher Schlag ist unter den Basken immerhin so häufig, daß er als ein baskisches "Rassen"kennzeichen empfunden wurde.

westischen Spaniern rassisch zu trennen.<sup>1</sup>) Sollte dieser negerische Einschlag nur zum größeren Teil auf Vermischung innerhalb der portugiesischen Schutzgebiete Afrikas zurückzuführen sein? Sollte es sich dabei auch um einen nach dem äußersten Südwesten gedrängten negerischen Rassenrest der Altsteinzeit handeln? Jedenfalls war die Einsuhr schwarzer Sklaven in Portugal früher sehr stark, und wie nach Spanien, so hat auch nach Portugal die Maurenherrschaft viel "afrikanisches" Blut, vor allem Blut der orientalischen, vorderasiatischen und negerischen Rasse gebracht. Man rechnet in Portugal 20% Schwarzhaarige, 78% Braunhaarige und 2% Blonde.

It al i en zeigt im großen und ganzen eine oftisch=dinarische Mordhälfte mit geringerem nordischem und westischem Einschlag und eine westische

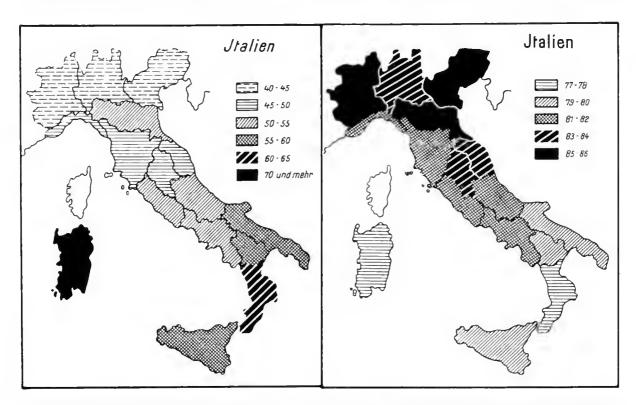

Rarte X. Verteilung der braunen Zaarfarbe Karte XI. Mittlerer Längen-Breiten-Indepd. Ropfes Nach Livi (1896)

Südhälfte mit schwachem vorderasiatischem, orientalischem und negerischem Einschlag. Die dinarische Rasse reicht aus den Ostalpen nach Italien hinein und zieht sich im nordöstlichen Küstengebiet und dabei in Mischungen abnehmend durch ganz Venetien hindurch bis gegen die Romagna. Die ostische Rasse reicht vom Norden und Nordwesten abnehmend bis etwa gegen Rom, wo der vorwiegend westische Teil Italiens beginnt. Schon das Gebiet um Lucca zeigt sich aber in der kurzköpfigen Nordhälfte Italiens als vorwiegend westische Insel, und die ganze ligurische Küste ist stark westisch untermischt. Die nordische Rasse ist in geschlossenen Siedlungen nicht

<sup>1)</sup> Der Einschlag ist in Portugal so stark, daß die Eingeborenen Ostafrikas die Portugiesen fast als ihresgleichen ansehen und viel weniger achten als die anderen Europäer. Wollen 3. 3. die Suaheli die Gesamtheit der europäischen Völker bezeichnen, so sagen sie: die Europäer und die Portugiesen.

Italien 121

mehr anfässig; der nordische Einschlag — vielleicht 15 % im Gesamtkörper des Volkes ausmachend — ist in Piemont, um Mailand und
in Venetien am deutlichsten, merklich aber im ganzen Alpengebiet und im
nördlichen Apennin, selbst über Florenz hinaus. Auch in Toskana und
Umbrien sinden sich noch hellere Jüge, besonders im Kreise Perugia sind
blauäugige Blonde noch verhältnismäßig häusig. Seltsam ist, daß die
Blonden in der Nordhälste Italiens häusiger sind oberhalb einer Söhengrenze von 400 m: die nordische Rasse muß hier im Süden den ihr zu
heißen Niederungen ausgewichen oder in den Niederungen, hauptsächlich
wohl durch Malaria, ausgemerzt worden sein. Der nordische Einschlag
gehört in Sizilien deutlich den höheren Ständen an, innerhalb deren häusiger als in den unteren hoher Wuchs und helle Zaut-, Zaar- und Augenfarben vorkommen.

Zur vorwiegend westischen Südhälfte gehören die Inseln Sizilien, Sar= dinien und das Frankreich gehörige Korsika. Der westische Süden scheint rassisch einheitlicher zu sein, wenn auch leicht mit orientalischem, vorder= asiatischem und negerischem Blut durchsetzt wie Spanien. Einwandernde Allbaner haben Süditalien einen dinarischen Einschlag gebracht. Vorder= asiatisches Blut zeigt sich in Süditalien anscheinend vor allem in Salerno und Bari, in Sizilien vor allem um Syrakus und Girgenti. Man wird annehmen dürfen, daß alle Zafen= und Zandelsplätze des Mittelmeeres seit vorgeschichtlicher Zeit, besonders aber seit der Aufrichtung des römi= schen Imperiums mehr oder minder deutliche vorderasiatische Einschläge durch einwandernde, den öftlichen Mittelmeerländern entstammende Sändler er= balten haben. In den süditalienischen Städten finden sich Kurgköpfe häufiger oder minder selten als auf dem Cande. Auch in Bastia, dem ein= zigen Handelsplatz Korsikas, wurden 26—28% Kurzköpfe gezählt, während das übrige Korsika nur durchschnittlich 3,4% Kurzköpfe aufwies. Das dennach so stark vorwiegend westische Korsika hat durch die Wandalen auch einen nordischen Einschlag erhalten, der aber nur schwach erkennbar ist. Sizilien zeigt wohl einen stärkeren Einschlag orientalischer Rasse (durch arabische Kinwanderer) als Süditalien. Blondes Haar kommt vereinzelt noch vor in den ehemals langobardischen Gebieten um Benevent, ebenso hat Malta noch 1 Prozent Blonde. In Jurrico auf Malta sind sogar noch einmal ziemlich viel Blonde und Blauäugige festgestellt worden. Außer diesem geringen nordischen fällt ein stärkerer vorderasiatischer Einschlag in der vorwiegend westischen Bevölkerung Maltas auf. In Süditalien fand man 31% Schwarzhaarige, 61% Braunhaarige und 8% Blonde. Ganz Italien hat 10% Blauäugige, 69% Braunäugige, 60% Braunhaarige, 51% Schwarz= und Braunschwarzhaarige, 3% Blauäugig=Blonde; Vene= tien, die hellste italienische Candschaft, hat 14,2% Blonde, 5,4% Blauäugig= Blonde (vgl. Abb. 293 und 294 nach Lundborg).

+

Die Gebiete der Slowenen, Kroaten, Serben, Montene = griner und Albaner ergeben zusammen ein Gebiet stärksten Vorwie=



Albb. 288. Türkei. Enwer Pascha, 1882—1922, Truppenführer, Sohn eines türkischen Brückenwächters und einer Albanerin. Dinarischewestisch?

gens der dinarischen Rasse. Einschläge ans derer Raffen sind aber innerhalb dieser Völker noch immer deutlich: westisches Blut ist von den Rüften des Mittelmeers ber einge= drungen, ostbaltisches Blut in nicht geringer Menge von Osteuropa, nordisches Blut durch verschiedene Völkerwellen nor: discher Berkunft. Der nordalbanische Stamm der Mirditen1) einerseits, die Montenegriner des Brdagebirges und die Südalbaner andererseits, zeigen anscheinend stärkeren nor= dischen Einschlag; ein solcher ist unter den Serben wahrnehmbar wie auch unter den Durch albanische Siedlungen Slowenen. ist, wie erwähnt, dinarisches Blut auch nach Ralabrien (Süditalien) gedrungen. Die dor: tigen Albaner sollen aber auch einen leichten nordischen Einschlag zeigen. Die Meugrie=

chen und die Türken haben durch albanische Einwanderung ziemlich viel dinarisches, gelegentlich wohl auch etwas nordisches Blut erhalten.

+

Norwegen ist — bis auf die von den (vorwiegend innerasiatischen (?), doch ostbaltisch und nordisch untermischten) Lappen bewohnten Gebiete vorwiegend nordisch. In Beimischung zeigt sich in Norwegen wie in Schweden innerasiatisches (?) Blut gelegentlich auch bei der nicht-lappischen Bevölkerung. Oftraffisch untermischt sind die Inseln der Westküste von Bergen bis zur Höhe von Drontheim; vorwiegend oftisch ist anscheinend ein Gebiet zwischen Sognefjord und Mordfjord; das größte ostisch und ostbaltisch untermischte Gebiet liegt aber an der norwegischen Südwestküste und Süd= küste. Es beginnt nördlich bei Baugesund und zieht über Stavanger immer der Küste entlang bis östlich Kristianssand. Im Zinterland von Stavanger reicht es aber weit ins Gebirge hinein. Die seelischen Eigenschaften der Bewohner dieses Gebiets fallen den übrigen Norwegern immer als etwas Besonderes auf. Die verhältnismäßig reinste nordische Bevölkerung Morwegens lebt im Oftertal, Gudbrandstal und Mumetal, ferner in der Land= schaft Telemark und im Setestal, also im Südosten Morwegens. Das in einem minder nordischen Gebiet gelegene Oslo erhält, wie der norwegische Anthropologe Bryn gezeigt hat, dauernd einen nordischeren Einwandererzustrom. Einen stärkeren ostbaltischen Einschlag zeigt die dichtbewaldete Landschaft Tryssil an der schwedischen Grenze; Ripley schreibt ihr - nach meinem Eindruck von der Bevölkerung zu Unrecht — geradezu ein gewisses "mongolisches" Aussehen zu. Es handelt sich aber um vorwiegend ost=

<sup>1)</sup> Peacock (Albania, the Foundling State of Europe, 1914) nennt die Mirditen "englisch-aussehend, mit ihrer schönen blonden Zaarfarbe" (English looking, with their fine blond complexion).



Abb. 289. Norwegen, nach Deutschland ausgewandert. J. Dahl, 1768—1857, Maler. Nordisch. (Zeichn.: Vogel v. Vogelstein)



Abb. 290. Rund Bull, Dichter. Mordisch. Zeichn.: Vogel v. Vogelstein



Abb. 291. Morwegen. Prof. Hans Dahl, Maler. Mordisch



Abb. 292. Björnstjerne Björnson, 1832 bis 1910. Sälisch-nordisch (das Sälische erscheint deutlicher auf anderen Bildern)

baltische Einwanderer aus Jinnland (Quänen), wie sie sich noch da und dort in Norwegen niedergelassen haben.

Eine eigenartige Vevölkerung zeigt der Sognefjord: dunkle, im Durchsschnitt mittels die kurzköpfige Menschen mittleren die niederen Wuchses von "südländischer" Lebendigkeit in Sprache und Bewegungen, die als Zeerespflichtige einerseits durch hitzigen Angriffsgeist auf dem Truppensübungsplatz, andererseits durch geringe Manneszucht auffallen. In dem ganz abgeschlossenen Sognefjord könnte durch Auslese (aus westischen, ostischen und nordischen Bestandteilen?) ähnlich wie im Kalle der Basken und innershalb der S. 108 erörterten Möglichkeiten nahezu eine gewisse vererbliche Merksmalzusammenstellung entstanden sein, wenn es sich nicht um einen Rassenzest unbekannter Zerkunft handelt. Norwegen hat überhaupt durch seine abs

geschlossenen Täler auch innerhalb der nordischen Bevölkerung deutliche Stammesunterschiede bewahren können. Oft mag ja in einem solchen Tal die Besiedlung auf wenige Samilien zurückgehen. In Tydalen (im Bezirk

FINN-LAND NORWEGI Alands Jnsein Stockholm ESTLAND 4 Rigaer S Meer-Götéborg Gotland LETTLAND Öland LITAUEN Bornholm 23.05-27.64 33.26-38.0 29.99-32.76 % 19.07

Rarte XII. Zäufigkeit der überwiegend nordischen Wehrspflichtigen (Körperhöhe über 168 cm, Längenbreitens Inder des Ropfes unter 78, helles Zaar, helle Augen) nach Lundborg, Kassenkunde des schwedischen Volkes (1928)

von Drontheim) scheint sich ein dunkler Schlag der Cromagnon=Rasse gehalten zu haben (vgl. S. 113).

Schweden ist — mit Ausnahme seiner von Lap= pen und Sinnen besiedelten Gebiete, aus denen, wie in gewisser Morwegen, ein innerasiatischer (?) und ost= baltischer Einschlag in der Bevölkerung stammt — viel= leicht noch etwas nordischer als Morwegen und wäre da= verhältnismäßig das reinste nordische Land über= haupt. Oftische Rasse ist der Bevölkerung der beiden süd= lichsten Landschaften noch in merklicher Weise beigemischt, ein ostbaltischer Einschlag ist überall merklich und ohne weiteres aus der nicht ge= ringen, seit vorgeschichtlichen Zeiten bis in die Meuzeit andauernden Einwanderung kleinerer Gruppen aus Sinn= land zu erklären. Die nor= dische Rasse ist am reinsten einerseits in den Landschaften der Westküste westlich und südwestlich des Wänersees (Göteborgs:, Bohus: und Alvborgslän und dem Mor= den von Hallandslän), ande= rerseits in den mittelschwe=

dischen Landschaften der Ostküste von Östergotlandslän und dem Norden von Kalmarlän im Süden bis etwa zur Zöhe von Sundsvall im Norden, von dort aus aber bis nach Jämtland hinein und bis zur norwegischen Grenze über die Zöhe von Drontheim hinaus; nur Stockholms: und Uppslandslän bis auf ihre südlichen Teile sind innerhalb dieses Gebietes minder vorwiegend nordisch.

Die Annahme, es habe sich in Dalarne (= die Täler) ein stärkerer Einsschlag der fälischen Rasse erhalten — man wollte ja diese Rasse danach als

dalische Rasse bezeichnen — hat sich nicht aufrecht erhalten lassen. Ganz Schweden hat einen geringen fälischen Einschlag.

Durch Lundborg = Linders "The Racial Characters of the Swedish Nation" (1926) und Lundborg, Rassenkunde des schwedischen Volkes (1928) sind die Rassenverhältnisse Schwedens eingehend dargestellt wors den. Demnach zeigen die Wehrpslichtigen Schwedens eine durchschnittsliche Körperhöhe von 172,2 cm, einen durchschnittlichen Längenbreiteninder des Ropfes von 77,7, einen durchschnittlichen Gesichtsinder von 93,1. Von

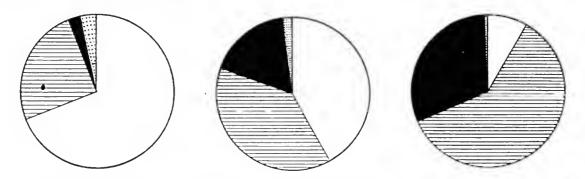

Ubb. 293. Die Verteilung der Zaarfarbe in Schweden, Baden und Italien ☐ bell= und dunkel= blond, ≡ braun, ■ braunschwarz und schwarz, ⊞ rot. (Nach Lundborg, Rassenkunde des schwedischen Volkes, 1928)

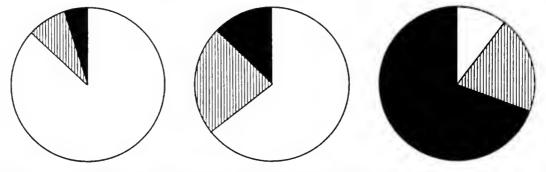

Abb. 294. Die Berteilung der Augenfarbe in Schweden, Baden und Italien 🗌 hell, ||| misch= farben, 🔳 braun. (Nach Lundborg, Rassenkunde des schwedischen Volkes, 1928)

den Wehrpflichtigen waren 14,1% kurzköpfig, 30,2% langköpfig, 70,5% waren schmalgesichtig (über Gesichtsinder 90), 69,4% blond (in Baden 41,6%), 25,1% mittelbraunhaarig (in Baden 38,7%), 2,2% schwarzbraunz und schwarzhaarig (in Baden 18%), 3,3% rothaarig (in Baden 1,7%). Von den Wehrpflichtigen waren 86,9% helläugig (in Baden 64,5%), mischfarbig 8,1% (in Baden 22,9%), braunäugig 5% (in Baden 12,6%).

Dänemark ist im ganzen nicht so stark vorwiegend nordisch wie Schleswig-Zolstein, also entschieden minder vorwiegend nordisch als Schweben und Norwegen. Jütland ist das verhältnismäßig reinste nordische Gebiet Dänemarks. Die Jütländer gelten in Dänemark als die härteren, die Inseldänen als die weicheren oder minder männlichen. Die dänischen Inseln sind auch in dem Maße ostisch und ostbaltisch untermischt, daß ein Gesamtdurchschnitt Dänemark minder nordisch erscheinen läßt als die skandinavische Zalbinsel einerseits und Schleswig-Zolstein andererseits. Durch dänisch-jüdische Mischehen hat in neuerer Zeit Dänemark anscheinend ziemslich viel europasremdes Blut erhalten. Einen geringen westischen Einschlag



21bb. 295. Lappin aus Schweden.



Ubb. 296. Lappin aus Schweden. Stärkerer nordischer Einschlag



Ubb. 297 a, b. Lappin aus Schweden. Oftbaltifcher Einschlag







Ubb. 298 a, b. Lappin aus Schweden K: \$8,14; G: 76,06 (Alle 6 Aufnahmen aus der Sammlung des Raffenbiologischen Instituts Uppsala)





Albb. 299 a, b. Lappe aus Schweden K: 84,21; G: 72,50 (Aus der Sammlung des Rassenbiologischen Instituts Uppfala)

hat die Insel Laaland und wohl auch die Stadt Kolding (Südostjütland) ershalten durch spanische Truppen im Dienste Napoleons I., die in Kolding einsquartiert waren und von denen ein Teil sich auf Laaland niedergelassen hat.

Is land ist vorwiegend nordisch, aber doch ebenfalls mit ostischer und ostbaltischer Rasse untermischt. Schon der Stald Egill (900—982) spottet über seine flache Nase und sein dunkles Zaar. Wahrscheinlich ist auch ein Einschlag des dunklen Schlags der Crozmagnon-Rasse. Zanne son 1 sand für die männliche Bewölkerung Islands eine durchschnittliche Körperzhöhe von 173,5 cm, einen durchschnittlichen Längenbreiteninder des Kopfes von 78,1, Gesichtsinder von 92,7, ferner 76,2% Blauäugige, 9,5% Braumzäugige, 56,6% Blonde. (Hanneson hat jedoch einige Farbstusen als "hellzbraun" bezeichnet, die man sonst noch zu "blond" rechnet. Man zählt in Island 23,9% Langköpfe, 16,4% Kurzköpfe, in Schweden 30,2% Langköpfe, 14,1% Kurzköpfe, in Dänemark 7,3% Langköpfe, 44,4% Kurzköpfe. Die ersten Besiedler Islands setzen sich zusammen aus etwa 84% Norwegern, 3% Schweden und 12,6% Einwanderern von den Briztischen Inseln.

Die Lappen haben den Norden Norwegens, Schwedens und Sinnlands und die Rolahalbinsel inne. Sie haben sich seit alter Jeit besonders mit den Jinnen gemischt, woher der deutlich erstennbare ostbaltische Einschlag bei ihnen stammt.<sup>2</sup>) Um reinsten scheinen sie sich in Nordschweden erhalten zu haben. Die verhältniss mäßig seltenen "reinen", d. h. von ostbaltischem und nordischem Blut freien Lappen, stellen sich dar als sehr kleinwüchsig mit verhältnismäßig kurzen Gliedmaßen, sehr kurzköpsig und breitgesichtig, mit schmächtig gesbautem, schmalem Unterkieser und kleinem, spitzem Kinn, nicht flacher, aber eingebogener und an der Spitze oft aufgestülpter Nase. Die Hautsarbe ist hell mit bräunlichem Ton, Haars und Augenfarbe sind braun; das Haar

<sup>1)</sup> Zanneson, Körpermaße und Körperproportionen der Isländer, 1925.

<sup>2)</sup> Vgl. Karte der "Zelligkeit", S. 146 mit den anderen Karten S. 147/48.

ist straff, der Bartwuchs dünn. Mongolenfalte findet sich selten, selten auch ein Vorstehen der Riefer wie bei innerasiatischen Völkern. Das weib= liche Geschlecht hat das ursprüngliche Aussehen des Schlages besser bewahrt.

Die Lappen sind von lebhaftem Gemüt. Man sieht, daß sie weder leib= lich noch seelisch ohne weiteres zu den Völkern innerasiatischer Rasse ge=



Ubb. 300. Samojeden. Der Stehende mit oftbaltischem Binschlag?

rechnet werden können, auch nicht zu den Samojeden, mit denen sie Giufsfrida Ruggeri<sup>1</sup>) zu einer Gruppe vereinigen will, die er homo palaearcticus nennt. Auch de Lapouge wollte Lappen und Samojeden zu einer Gruppe homo hyperboreus vereinigen. Man wird im Falle der Lappen an eine Menschengruppe asiatischer Zerkunft denken dürfen, die in besonderer Abschließung durch Auslese ihre kennzeichnenden Jüge erhalten hat, ehe sie dann starke ostbaltische und schwächere nordische Beimischungen erfahren hat. Ihre Sprachen haben die Lappen wie die Samojeden (nach Wiklunden)<sup>2</sup>) von je einem sinnischen Stamm übernommen.

Die Samojeden im äußersten Nordosten Europas können in ihrer überwiegenden Mehrheit als Vertreter der innerasiatischen Rasse gelten.

<sup>1)</sup> Giuffrida-Auggeri, Homo sapiens, 1913.

<sup>2)</sup> Wiklund, Entwurf einer urlappischen Lautlehre I, Mémoires de la Société Finno-Ougrienne X, 1896.

Der Osten Europas stellt sich dar als ein allmählicher über= gang der Raffenmischungen Mitteleuropas in vorwiegend oftbaltische, vorderasiatische und innerasiatische Gebiete. Gleichwie schon weit west= lich des Uralgebirges und des Uralflusses das asiatische Pflanzenreich und Tierreich beginnt, so beginnt schon im europäischen Südrugland, und auf der Balkanhalbinsel das Bild der Völker sich zu wandeln; Menschen innerasiatischer und vorderasiatischer Rassenherkunft treten auf und werden bäufiger. Der Mordosten Europas ist in der Zauptsache gekennzeichnet durch das Vorwiegen der oftbaltischen Rasse, der Südosten durch verschiedenartige Übergänge der ostbaltischen Rasse in die innerasiatische und vorderasiatische. Bei der Verwandtschaft ostbaltischer und innerasiatischer Körpermerkmale wird es oft schwierig sein, eine scharfe Grenze oftbaltischer Rasse gegen innerasiatische Rasse anzugeben. Man muß sich erinnern, daß Ruftland von 1237—1480 von den Mongolen beherrscht wurde und daß diese im Jahre 1241, nachdem sie Polen durchzogen hatten, erst in Schlesien (Schlacht bei Wahlstatt) durch ein deutsches Nitterheer aufgehalten wurden. Schulte hat in einer Arbeit "Die Mongolisierung Ruflands" nachgewiesen, wie stark man sich die Einschläge innerasiatischer Rasse in allen Schichten der Bevölkerung Osteuropas vorstellen muß.1) Während des Russisch-Japanischen Krieges wurden in St. Petersburg mehrfach Ruffen verhaftet unter dem Verdacht, japanische Spione zu sein. Der Verdacht war durch "asiatisches" Aussehen entstanden.

Innerhalb dieses — von Mord nach Süd betrachtet — erst nordisch= ostbaltischen und nordisch=ostischen, dann ostisch=ostbaltischen, dinarisch=ost= baltischen, westisch=ostbaltischen und schließlich auch vorderasiatisch=ostbalti= schen Gebiets fallen aber bedeutende Ausnahmegebiete auf. Die Litauer sind ein vorwiegend nordisches Volk mit stärkerer ostbaltischer Beimi= schung; ihre Sprache ist indogermanisch. Mordisch mit ostbaltischer Beimischung sind auch die Letten; ihre Sprache ist ebenfalls indogerma= nisch. Ebenso vorwiegend nordisch mit ostbaltischem Einschlag, vielleicht noch etwas nordischer, jedenfalls im Durchschnitt fast langköpfig, sind die nordisch=ostbaltischen Est en, die eine finnisch=ugrische Sprache sprechen. Sie gelten als die "härteren" gegenüber den "weicheren" Letten. Auch die großrufsischen Gebiete, die an die Gebiete der eben genannten vier Volksstämme angrenzen, sind noch vorwiegend nordisch. Mordisches Blut zeigt sich vor allem der Weichsel, deutlicher der Memel, dem Miemen, der Newa und noch mehr der Düna entlang, auch noch deutlicher im Kreise Mohilew (Weißrußland) und im südlichen Wolhynien (Polen und Ukraine). Das nordische Blut verliert sich allmählich gegen Süden und Often zu, das oftbaltische Blut nimmt in entsprechendem Mage zu, überwiegt in Großrußland anscheinend besonders deutlich in Sumpfgebieten und im Gebiete der Wafferscheiden, und schliefilich beginnen Gebiete mit starker innerasiatischer Beimischung. Doch kann man in den Gebieten russischer Sprache das nordische Blut noch auf 25—30 Prozent schätzen. In Polen scheint die Abnahme nordischen Blutes und damit die Junahme ostbaltischen, ostischen, sudetischen und innerasiatischen Blutes gegen Osten

<sup>1)</sup> Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie, 20. Band, I. Zeft, 1928.

hin rascher vor sich zu gehen. Die durchschnittliche Körperhöhe Polens scheint vor allem durch die geringe Körperhöhe der sudetischen Rasse, in gestingerem Ausmaße auch durch die große Jahl der Juden (16% der Bevölzterung) gedrückt zu sein. Polen scheint das europäische Land zu sein, welches



Rarte XIII. Rassenkundliche Karte Polens nach Czekanowskis Auffassung. (Mach Petersmanns Mitteil. Seft 5/6, 1929)

"Subnordisch"; etwa gleich einem nordisch-ostbaltischen Rassemische; "mediterran": etwa gleich westisch; "alpin u. lapponoid": etwa gleich vorwiegend ostisch; "präslawisch": etwa gleich einem ostbaltisch-subetischen Rassemische.

den stärksten Einschlag sudetischer Rasse hat. In Nordwestpolen und, wie erzwähnt, in Wolhynien sindet sich noch verhältnismäßig viel nordisches Blut, in ganz Polen noch in der Oberschicht.

Das finnische Volt, das eine finnischzugrische Sprache spricht, ist vorwiegend nordisch im Südwesten und Süden Sinnlands, wo aller

Finnland 131

dings eine schwedisch=sprechende Oberschicht vorwiegend nordischer Rasse stark vertreten ist; gegen Morden und Osten hin verliert sich das nordische Blut und vorwiegend ostbaltische Gebiete beginnen.

Man hat in Jinnland 78% Belläugige gezählt. Die meisten Braunäugigen (doch immer noch nicht 10%) finden sich in Nordsfinnland unter dem finnischen Stamme der Quänen, die durch lappische Verbindungen innerasiatisches (?) Blut aufgenommen haben. Am stärksten ostbaltisch, doch immer noch nordisch durchmischt, scheint der sinnische

Stamm der Tawasten zu sein, die im mittleren Finnland wohnen.

Unerforscht in bezug auf seine Rassenmischung ist der finnische Stamm der Kareler, die das öft= liche Sinnland innehaben. Sie find im Gegenfatz besonders zu den Tawasten mehr schlank ge= baut, mittelgroß, zeigen eine größere Anzahl Braunhaariger mit bräunlicher Zaut, lockigem Baargespinft, schmälerem Gesicht, längeren und schmäleren Masen und stärkerem Bart= Auch in ihrem seeli= wuds. schen Verhalten beben sich die Rareler von den Sinnenstämmen ab: sie sind fröhlicher, gesprä= chiger, entschlußfähiger, doch



Rarte XIV. Ropfinder in Polen nach Mydlarski, aus "Volk und Rasse", Zeft I, 1929

minder ausdauernd; sie sind entgegenkommend und machen mit ihrer guten Saltung und feineren Bewegungen einen "edleren" Kindruck.¹) Korden sitren g²) hat sie als lebhaft, leicht gerührt und leicht gereizt beschrieben, von rascher Auffassungsgabe und Liebe zu Gesang und Tonkunst, dabei versänderlich und weniger zuverlässig, ferner als kriegerisch, im Kampse aussdauernd, weniger zur körperlichen Arbeit, mehr zum Sandel neigend, ansscheinend wanderlustig, ritterlich und ehrliebend. Saart man, welcher die Kareler bzw. den unter ihnen als besondere Rasse erscheinenden Schlag zu einer Jeit besucht hat, als sie vielleicht noch weniger vermischt waren als heute, nennt sie kindlich, heiter, lebhaft, neugierig, gesprächig, große Worte liebend, freundlich, gewandt, weich, harten Arbeiten abgeneigt. Saartman vergleicht sie überraschenderweise nach ihren leiblichen Jügen mit Beduinen, denen sie erstaunlich ähnlich seien.³) Andere wurden bei Betrachtung der Kareler, bzw. des hier erörterten besonderen Schlages an leiblich-seelische

<sup>1)</sup> So schildert sie G. Nenius, Finska Kranier, 1878.

<sup>2)</sup> Mordenstreng, Europas människoraser och Folkslag, 3. Aust. 1926.

<sup>3)</sup> Zaartman, Försök at bestämma den genuina rasen af de i Finland boende folk som tala finska. Vortrag vor der Wissenschaftlichen Gesellschaft zu Stockholm, 1845.

Jüge der westischen Rasse erinnert. — Welche Rassenmischung stellen die Kareler dar? Man ist versucht an Jusammenhänge mit dem unten zu ers wähnenden "Rjäsantypus" zu denken und möchte auch (in diesem verhälts nismäßig verkehrsarmen Gebiet) besondere Ausleseverhältnisse annehmen, die eine bestimmte Kreuzungs-Jusammenstellung begünstigt haben (vgl. S. 108). Norden streng!) wollte diesen Schlag, falls es sich um eine Rasse und nicht nur um eine häusig vorkommende Mischsorm, d. h. Merksmalverbindung aus verschiedenen Rassen handle, nach einer diesen Schlag darstellenden Gestalt in einer Erzählung Ontrus-Rasse nennen. Eine Beismischung dieses Schlages möchte er auch im nördlichen Österbotten (Nordsschweden), in Teilen Rußlands, in schwächerer Beimischung auch im westslichen Sinnland und in Schweden annehmen.

Den Norden Außlands haben lappische und sprachlich den Sinnen verswandte Stämme inne, den Nordosten Stämme finnischsugrischer Sprache, die nächsten Verwandten der Jinnen und gleich ihnen vorwiegend ostbalstischer Rasse — bis auf die aus einer Mischung der ostbaltischen Rasse und des "Rjäsantypus" bestehenden Ostjaken und Wogulen, die sinnischsugrische Sprachen übernommen haben.

Innerhalb des estnischen und (des heute nahezu verschwumdenen) livischen und vor allem auch innerhalb des sinnischen Volkstums bietet sich also oft die Erscheinung eines nordrassischen Menschen, der eine sinnischzugrische Sprache spricht. Andererseits wird die russischen Sprache, also eine indozgermanische Sprache, von vielen ostbaltischen Menschen gesprochen und von Menschen, die ihrem Blut nach mehr zu Asien als zu Europa gehören. Rassische Jugehörigkeit und sprachliche Jugehörigkeit sind im Osten Europas besonders scharf auseinanderzuhalten.

Mittel= und Mord westrußland sind (vielleicht mit Ausnahme der an die baltischen Staaten grenzenden etwas nordischeren Gebiete) im großen und ganzen leicht vorwiegend ostbaltisch. Man hat etwa 80% zelläugige sestgestellt, dabei nur noch 13% Köpfe unter Index 80. Gegen Süden nimmt die ostbaltische Rasse allmählich ab, doch zeigt sich der ostbaltische Kinschlag auch in Südosteuropa noch deutlich. Auch Südsrußland hat noch 40% helläugige Blonde, deren "Zelligkeit" nur zum geringsten Teil nordrassischer Zerkunst ist. Innerasiatisches Blut zeigt sich in mehr oder minder starker Beimischung im ganzen Osten Kuropas. Sehr deutlich soll es im russischen Bezirk Jaroslaw sein. Außer diesen Rassen mag in dem fast unentwirrbar erscheinenden Rassengemische Osteuropas, besonders unter den Großrussen, ein Kinschlag vorkommen, der an die Uinu (in Nordjapan und Sachalin) erinnert und von dem die Gesichtszüge des bekannten Schriftstellers Grasen Tolstoi einen Kinschlag zeigen mögen.

In der westlichen und nördlichen Ukraine befindet sich noch einmal ein Gebiet dinarischer Rasse, anscheinend besonders hervorztretend in den Bezirken Charkow, Poltawa, Riew und Tschernigow und sich nördlich in Wolhynien, östlich anscheinend erst im Wolgagebiet, südzöstlich erst gegen das Kaukasusvorland hin verlierend. Die Ukrainer heben

<sup>1)</sup> Mordenstreng, Europas människoraser och Folkslag, 3. Aufl. 1923.

sich von den Großrussen nicht nur leiblich, sondern deutlich auch seelisch durch einen geringeren ostbaltischen und erheblich stärkeren dinarischen Einsschlag ab: durch ihr lebhafteres, freudigeres, freimütigeres und aufrechteres Wesen, durch eine künstlerische Veranlagung, welche nichts Wirres und Versbissenes bekundet, sondern mehr klare, ebenmäßige Gestaltung.<sup>1</sup>) Podolien scheint vorwiegend dinarisch-ostisch zu sein; doch nimmt gegen Galizien die ostische Rasse zu und wiegt in Westgalizien deutlich vor. Die Karspathen enthalten anscheinend eine ostisch-dinarisch-ostbaltische Mischbevölkerung. Ostisch-ostbaltisch-dinarisch mit nordischer Durchmischung sind die Gesbiete innerhalb des Vogens der Karpathen und der transsilvanischen Alpen.

Die Madjaren sind ein Volk ursprünglich vorwiegend ostbaltischer Rasse<sup>2</sup>) mit einem innerasiatischen, wohl auch einem vorderasiatischen und einem leichten nordischen Einschlag (durch das Blut der Saken, vgl. S. 176). Das madjarische Volk hat aber seit seiner Ansiedlung innerhalb seiner heustigen Gebiete, also seit dem 9. Jahrhundert, sein leibliches Bild sehr verswandelt durch Aufnahme ostischen, dinarischen und weiteren nordischen Blutes. Ihre sinnischsugrische Sprache haben aber die Madjaren bewahrt, und der ostbaltische wie auch ein leichter innerasiatischer Einschlag sind immer noch unverkennbar.<sup>3</sup>)

Eine Übersicht über "Die Rassenbestandteile des heutigen Ungarntums" hat Kollarits<sup>4</sup>) gegeben. Er nimmt 4—5% nordisches Blut an, was wahrscheinlich viel zu gering geschätzt ist, 15% ostisches, 35% ostbaltisches, 20% dinarisches Blut und etwa 5% für den Einschlag eines "verseinerten mongoloiden Typus" an. Die nordische Rasse ist nach Kollarits am stärksten im Norden, Westen und Osten Ungarns vertreten, sodann besonders in solchen Samilien, deren Namen auf deutschen oder slawischen Ursprung schließen lassen. Der ostische Einschlag ist östlich der Donau und in einzelnen Gebieten des Tieslandes am häusigsten und in Gebieten, wo am meisten Vermischung mit "schwäbischen" Einwanderern vortam. Der ostbaltische Einschlag ist nach dem gleichen Verfasser im ganzen Lande, vor allem im

<sup>1)</sup> Innerhalb der Bevölkerung zeigt sich anscheinend durch stärkeren norstischen und dinarischen Einschlag in iden höheren Ständen und führenden Familien eine gewisse Verschiedenheit der Aassenzusammenserung: Vach Materialien zur Anthropologie der Ukraine, Bd. II, Charkow 1926, ist der durchschnittliche Längenbreiten-Inder des Ropfes bei den Bauern 83,4, den handwerktreibenden Bauern 82,8, den führenden Bauern (der "Intelligenz") 82,4. Bei den höheren Ständen sindet sich häusiger ein betontes Kinn, helle Haarund Augenfarben sind bei ihnen seltener, welche Angaben auf einen stärkeren ostbaltischen Einschlag der Unterschicht, einen stärkeren dinarischen und nordischen Einschlag der Oberschicht schließen lassen.

<sup>2)</sup> Vgl. Szinnyei, Die Zerkunft der Ungarn, 1920.

Bartucz, Die anthropologischen und geschichtlichen Lehren der Erhumation der Apasis, 1927, gibt Angaben über die "kernungarische" Zerrscherssamilie der Apasis: Apasi I, 1632—90, erscheint nach dem Befund seiner Gebeine als ostbaltisch mit geringem vorderassatischen Einschlag, seine Frau als vorderassatisch-ostbaltisch, Michael Apasi (1676—1713) als vorderassatisch-ostbaltisch, seine Frau als fast rein ostbaltisch.

<sup>4)</sup> Im Archiv für Nassen- und Gesellschaftsbiologie, 19. Band, 4. Zeft, 1927.

"kernungarischen" Bauerntum vorhanden, steigt aber auf 50—60% unter dem Stamme der Palotzen.<sup>1</sup>) Die dinarische Rasse ist im Süden und Südwesten am stärksten vertreten. Außer diesen europäischen Rassenbestandzteilen ist ein Einschlag der ursprünglich europastremden vorderasiatischen Rasse deutlich erkennbar, anscheinend zumeist in einer Jorm, welche eine Beimischung innerasiatischen Blutes anzeigen mag, Menschen, welche am ehesten vorwiegend vorderasiatischen Kaukasiern oder Turkotataren gleichen.

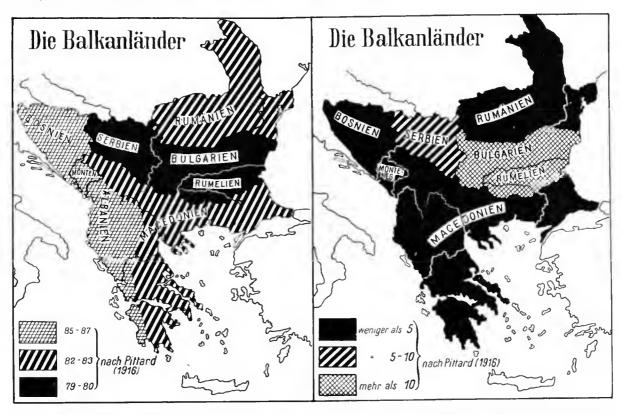

Rarte XV. Mittlerer Längenbreiten-Inder des Ropfes. (Von den langköpfigen Kassen ist in den Balkanländern vertreten: die westische, die norstische u. die orientalische; von den kurzköpfigen Kassen die dinarische, ostische, ostbaltische und innerasiatische)

Rarte XVI. Verbreitung der Blondhaarigen in % (Die Blondheit in den Balkanländern ist heute wahrscheinlich mehr die der ostbaltischen als die der nordischen Rasse, sast gar nicht die der fälischen Rasse)

Ein solcher Einschlag wird im madjarischen Volkskörper auf 15—20% gesschätzt und scheint bei den Kumaniern und Zaiduken, sowie im niederen Adel am häusigsten zu sein. Man wird ihn zum Teil aus der Zeit der Türkenscherschaft ableiten dürsen. Ich möchte auch einen gewissen westischen Einsschlag im Madjarentum annehmen. Die madjarischen Szekler, heute rumäsnische Untertanen, zeigen einen stärkeren nordischen Einschlag (durch Aussnahme von Resten germanischer Stämme der Völkerwanderungszeit?). Sie sind durchschnittlich mittelschädlig gegenüber den durchschnittlich kurzköpsigen anderen madjarischen Stämmen.

Das Balkangebirge und die mit ihm in Verbindung stehenden Höhenzüge sind vorwiegend ostisch, am ehesten ostisch=dinarisch=vorderasiatisch besiedelt und sind ein Ausstrahlungsgebiet ostischer und dinarischer Rasse für die

<sup>1) &</sup>quot;Palogen, Stamm der Kumanen in den Verzweigungen des Matras Gebirges, also in den Romitaten Vograd, Zeves, Borsod und Gömör" (Zunfalv, Die Ungarn, Wien I881, S. 82).



Albb. 301. Madjarin. A: blau. Vorwiegend nordisch — mit sudetischem Einschlag?



Ubb. 302. Ungaru. Forthy, geb. 1868, Reichsverweser. Vorwiegend nordisch mit dinarischem (und fälischem?) Binschlag



Ubb. 303. Deutsche aus Siebenbürgen. Nordisch. A: blau. H: blond.



21bb. 304. Deutscher aus Siebenbürgen. Dinarisch mit nordischem Einschlag. (Rinn weder nordisch noch dinarisch.)



Ubb. 305. Madjarin (Szeklerin). Mordisch mit leichtem dinarischem Einschlag.



Ubb. 306. Madjare (Szeller). Mordisch mit dinarischem und ostbaltischem Einschlag.

vorwiegend westisch (westisch-vorderasiatisch-dinarisch) besiedelte Balkanhalbinsel (Griechenland), wie die Alpen ein dinarisch-ostisches Ausstrahlungsgebiet für Norditalien, Mittelfrankreich und Süddeutschland sind. Die dinarische Rasse scheint von ihrem verhältnismäßig reinsten Gebiet her dem Wardarlauf entlang noch etwa bis gegen Saloniki zu reichen. Doch mag auch Kreta noch dinarisches Blut ausweisen. Im ganzen Südosteuropa ist aber dinarisches und vorderasiatisches Blut nebeneinander vertreten und



Abb. 307. Türkei. Ismael Pascha (Georg Kmety aus Ungarn), Truppenführer. Vordisch-westisch-dinarisch?



Abb. 308. Türkei. Mebemed Ali Pascha, eigentlich Karl Detroit aus Magdeburg, bugenottisch. Ferkunft, Feerführer. Bordisch-dinar.?

taum gegeneinander abzugrenzen. Die Donautiefebene in Gebieten des rumäsnischen und bulgarischen Volkstums ist bei geringem ostbaltischen und dinarischen und noch geringerem nordischen Einschlag vorwiegend wesstisch besiedelt.<sup>1</sup>) Die Westrasse reicht sogar, erkenntlich an einem Gesbiet längerer Schädel, von der Donaumündung aus bis weit nach Bestarbien und in die Moldau und Südukraine hinein. Vereinzelt scheinen westische Menschen oder wenigstens westisches Blut auf diesem nördlich gerichteten Weg bis ins ukrainische und polnische Volkstum vorgedrungen zu sein; ja es scheint, daß Polen sogar noch einmal einen verstärkten Einschlag westischer Rasse zeigt. Der im Gebirge wohnende rumänische Stamm der Motzen, besonders stark vertreten an der Ratezatu und an den Quellen der Körösslüsse, anscheinend Nachkommen der alten Daker, scheint einen stärkeren nordischen Einschlag bewahrt zu haben. Nordische Einschläge sind

<sup>1)</sup> Die Zulgaren waren ursprünglich ein Volk innerasiatischer Zerkunft. Im Aussehen des Volkes scheint diese Zerkunft auch heute noch deutlich wahrnehmbar zu sein. Doch haben die Zulgaren seit ihrer Ansiedlung im 5. Jahrhundert nicht nur sehr viel europäisches, besonders ostbaltisches und westisches Blut aufgenommen, sondern auch (seit dem 10. Jahrhundert) eine slawische (also indogermanische) Sprache übernommen. — Die Türken, ebenfalls ein ursprünglich innerasiatisches Volk, sprechen noch eine altaische Sprache, sind aber leiblich durch die Aufnahme besonders vielen vorderasiatischen Blutes ein von innerasiatischen Völkern sehr verschiedenes Volk geworden.



Ubb. 309. Rufland. Tatar, Innerafiatisch mit ostbaltischem Einschlag (Zeichn.: Dr. Faeuel)



Abb. 310. Tatar aus dem Bezirk Rafan. Vorwiegend innerasiatisch. (Aufu.: Lenz)





Ubb. 3II a, b. Baschkire aus dem Bezirk Usa. K: 74.86; G: 93,01; A: grüu-mischtarben. Vorwiegend innerasiatisch mit uralischem (vgl. S. 139) und leichtem ostbaltischen und vorderasiatischen (Vorderansicht!) Einschlag? (Nach Wast, Baschkiren, Archiv f. Rassenbilder)





Ubb. 312 a, b. Baschkire aus dem Bezirk Ufa. K: 78,67; G: 90,71; A: grau-mischfarben Vorwiegend innerasiatisch mit uralischem (vgl. S. 139) und ostbaltischem Einschlag?
(Vach Wast, Baschkiren, Archiv f. Rassenbilder)





Abb. 313 a, b. Krim-Tatar aus dem Bezirk Taurien. Vorwiegend westisch mit Einschlag einer breitgesichtig-kurzköpfigen Kasse und geringem nordischen Einschlag (Saut: rötlich-weiß).
(Aufn.: Lenz)





Abb. 314 a, b. Tatar aus dem Bezirk Rasan. Vorwiegend innerasiatisch mit Einschlag einer schmalgesichtigelangköpfigen Rasse oder aber langköpfig durch sog. Rahnschädelbildung? (Saut: braun.) (Aufn.: Lenz)





Abb. 315 a, b. Tatar aus dem Bezirk Rafan. Nordischeinnerafiatisch? (A: braun, H: braun; gaut gelblich.) (Aufn.: Lenz)

auch im bulgarischen Volk noch merklich. Do flein 1) berichtet: "Selten waren Langköpfe mit blonden Zaaren und blauen Augen in Bulgarien selbst, etwas häufiger in der Armee. Auffallend häufig waren sie im weste lichen Mazedonien, so z. B. in Prilep und am Ochridasee. In den Strassen von Prilep tummelten sich spielende Kinder, die man hätte mit deutsschen Kindern verwechseln können mit ihren noch dazu sonnengebleichten, flachsfarbenen Zaaren und leuchtend blauen Augen." — Ob aber die hier erwähnte Langköpfigkeit nicht öfters auch die der westischen Rasse, die hellen Sarben die der ostbaltischen gewesen sind? —

Ein Gebiet innerhalb des großrussischen Volkstums ist besonders zu erwähnen, ein Gebiet durchschnittlich kleingewachsener, mittelschädliger, anscheinend mittel= bis schmalgesichtiger (?), dunkelhaariger, braunäugiger Menschen südlich und südöstlich von Moskau in den Bezirken Rjäsan und Tambow und von dort in nordöstlicher Richtung nach Usien bis in die Gebiete der (durchschnittlich langköpfigen) Tscheremissen, der Wotjaken, Ost= jaken und Wogulen reichend. Man darf bei diesen als "urfinnisch", von Deniker als "ugrisch", von Tschepurkowsky als "Rjäsan= typus", von Bunak als "uralisch" bezeichneten Menschen kaum, wie es geschehen ist, an einen Einschlag der Westrasse denken. Jum Rassenbild der Westrasse stimmt es schon nicht, daß diese "Urfinnen" flache und breite Stirnen und schräg nach außen gerichtete Jochbeinflächen haben. Bunat?) bes richtet aber ferner von zwar abgewandelten, aber deutlich bestimmten "mon= goloiden Einzelheiten" im Bau der Weichteile des Gesichts und im haargespinst. Diese Merkmale würden jedenfalls wieder an "asiatische" Jüge erin= nern, und Bunak vermutet ja in dieser Rasse eine "protomongoloide" form. Sehr auffällig ist jedenfalls in dieser Gegend die ausgesprochene Mittel= schädligkeit (Längenbreitenzahl am Ropf 76—79), die in dieser kurzschädligen Umgebung auf die Jumischung einer langschädligen Rasse schließen läßt.

Die Tsch er em issen scheinen den "Rjäsantypus" im stärksten Vorwiesgen zu zeigen, dann der um den Mokschafluß wohnende Stamm der Mordwinen schord winen (finnisch-ugrischer Sprache), die Mokscha; minder deutlich scheint der Einschlag des Rjäsantypus beim ErschasStamm der Mordwinen zu sein, bei welchem vielleicht schon wieder die ostbaltische Rasse vorwiegt. Deutlich zeigen den Einschlag des Rjäsantypus aber auch noch die den Mordwinen benachbarten Russen, besonders im Norden des Bezirks Tambow, im Süden des Bezirks Rjäsan und im Westen des Bezirks Pensa. Auch die Tschuwaschen und Baschkiren zeigen noch Einschläge dieser Rasse. Ist es die Rasse der sogenannten Kurgane, wenigstens der Kurgane Mittelzrußlands, dieser kegels oder kuppelförmigen Grabhügel aus vorgeschichtslicher Zeit? Diese Kurgane Mittelrußlands gehören einem langköpfigen Menschenschlag an, der eine nicht gering einzuschätzende (hauptsächlich von Persien her beeinflußte?) Gesittung besaß.

Im Raukasus, diesem im großen und ganzen vorwiegend vors derasiatisch besiedelten Gebiet, treffen sich europäische und asiatische Mens

<sup>1)</sup> Doflein, Mazedonien, 1921, S. 271.

<sup>2)</sup> Bunaf, Le mouvement anthropologique en Russie depuis 1914, Revue anthropologique, Band 36, 1926.

schengruppen. Als außereuropäisches Gebiet sollen hier nur einige rassenstundlich in der vorwiegend vorderasiatischen Umgebung auffallende Mensschengruppen erwähnt werden. "Die Rassenzusammensetzung der Kaukasusvölker" hat Djawachisch wili im Archiv für Anthropologie, 1925, beshandelt. Die als ritterliches Volk bekannten Ossetten—wohl die Nachkomsmen der Alanen—fallen durch größere Körperhöhe und einen merklichen





Abb. 316 a, b. Georgier (Imeretiner) aus dem Kreis Kutais. Mordisch-vorderasiatisch. Nach Weninger K: 83,24, G: 88,89. (Aufn.: Anthropol. Institut, Wien)

Beisatz von Blonden (30% der Bevölkerung) und zelläugigen auf. Das Auftreten nordischer Jüge ist bei der indogermanischen (der germanischen Sprachgruppe nahestehenden?) Sprache der Osseten nicht auffällig. Viel Blonde und zelläugige (60% der Bevölkerung) sinden sich unter den Kurzden der Gegend von Karakusch und NimrudzDag. Die westlichen Kurden zeigen durch Einschläge nordischer und orientalischer Rasse einen durchschnittzlichen Kopsinder von 75. Auch die kurdische Sprache ist als eine persische Mundart indogermanisch, d. h. überbracht durch Menschen nordischer Rasse (vgl. 8. Abschnitt).

Die fünf Zauptrassen Europas sinden sich in Beimischung auch außers halb Europas überall da, wo europäische Völker Siedlungen angelegt haben, so vor allem in Umerika (vgl. Abb. 41 und 103 und mehrere Abbilstungen im 14. Abschnitt). Besonders die Besiedlung Nordamerikas muß im solgenden öfters betrachtet werden.

In Mordafrika sinden sich noch größere, vorwiegend westisch besiedelte Gebiete: so der ganze Mordrand Afrikas von Agypten bis Marokko und über Marokko noch an der Küste entlang ein Stück südwärts und auf die nordwestafrikanischen Inseln hinüberreichend. Die Spanier waren auch immer erstaunt über die Ühnlichkeit ihrer marokkanischen Gegner mit ihnen selbst. In all diesen nordwestafrikanischen Gebieten zeigen sich ähnzlich wie in Spanien selbst, nur deutlicher, auch Einschläge orientalischer, negerischer und (vor allem anscheinend in Algerien und Marokko) vorderzasiatischer Rasse.

Westisches Blut scheint ein Stück nilaufwärts gedrungen zu sein. Westische Jüge kennzeichnen die Bewohner der Inseln des Mittelmeers neben stärkerem vorderasiatischen und schwächerem negerischen Einschlag. Zypern soll auch einen geringen nordischen Einschlag zeigen. Kreta scheint in der Ebene einen stärkeren vorderasiatischen Einschlag zu zeigen als im Gebirge. Der um Sphakia (Südwestkreta) wohnende Stamm der





Abb. 317a, b. Algerien. Blonder Rabyle. Geringer vorderafiatischer Einschlag? (Aufn.: v. Eickstedt)

Sphakioten, der sich in der Geschichte Aretas durch seine Tapferkeit ausgezeichnet hat, soll einen stärkeren nordischen Einschlag bewahrt haben und gilt als ein Rest des spartanischen Stammes der Zelzlenen.<sup>1</sup>) Auch sonst scheint sich in Areta noch einiges nordische Blut wahrzscheinlich althellenischer Zerkunft erhalten zu haben, so z. Z. im Gebiete von Aritsa (über der Bucht von Mirabello). Däubler berichtet: Etwa tausend Meter über Aritsa kehrten wir in einer Gaststube ein: es gab dick Schafsmilch und vortrefsliches Bauernbrot. Wir staunten über die dunkelblauen Augen und hellblonden Zaare aller um uns versammelten Erzwachsenen und Kinder des winzigen, zwischen Birnbäumen fast unsichtzbaren Dörschens. Es waren lauter schöne, schlankgewachsene Menschen, sie trugen noch ihre farbenreiche, doch vornehm abgetönte Tracht..."2)

Bei den Verbern, insbesondere den Kabylen im Rif in Marokko, dann in der Djurdjura, in Ensida und vor allem unter den Schawiastämmen im Aurès-Gebirge zeigt sich ein auf vorgeschichtliche Einwanderungen zurücksührender Einschlag nordischer oder wohl eher nordischer und fälischer Rasse. Die Vlonden machen in diesem Gebiet anscheinend ein Drittel bis ein Jünstel der Vevölkerung aus. Tissot is schätzte die Vlonden unter den Kabylen im Jahre 1876 auf ein Drittel, Queden seld in zwei Zünstel. Die Vlonden unter den Kabylen, berichtet Quedenseld, könnte man

<sup>1)</sup> Rähere Ungaben über die Sphakioten folgen S. 216.

<sup>2)</sup> Theodor Däubler, Auf der Insel des Labyrinths. Ein Nitt durch Areta.

<sup>8)</sup> Revue d'Anthropologie, 1876, 238. V, S. 390.

<sup>4)</sup> Zeitschrift für Ethnologie, 1888, S. 115 ff.

für Schotten oder Mordeutsche halten. Über den Menschenschlag der Schaswiastämme berichtet Zilton=Simpson: "Mit blondem Zaar und blauen Augen und einer Zautfarbe, die hell erscheint, wo der afrikanische Sommer mit seiner großen Zitze sie nicht hat bräunen können, unterscheiden sie sich auf den ersten Blick von den dunkleren semitischen und negroiden Gruppen der Wüste." Er berichtet von "einem sehr hohen Zundertsatz blonder, oft goldener Zaare, blauer Augen und Zautsarben — besonders bei Kindern, welche die Bräunung durch jahrelangen Ausenthalt in der großen Sitze der Sommersonne nicht erfahren haben —, welche oft heller waren

als unsere eigene".1)

Auf den Kanarischen Inseln erscheint — bei Vorwiegen der westischen Rasse und einem merklichen Einschlag vorderasiatischer Rasse — ein deut= licher Einschlag fälischer Rasse, der ebenfalls auf vorgeschichtliche Einwan= derung zurückzuführen ift. Besonders Teneriffa scheint seit alters durch diesen Einschlag gekennzeichnet zu sein. Man muß sich die Guanchen, den größten Teil der Urbevölkerung der Ranarischen Inseln, als vorwiegend fälisch vorstellen. Miccoloso da Recco aus Genua, der 1341 die Kanarischen Inseln besucht hat, berichtet von den Guanchen, sie hätten lange, blonde Baare (crines habent longos et flavos). Der Pater Galindo, welcher Teneriffa im Jahre 1632 besuchte, berichtet, daß die Insel im Suden von einer dunklen, im Morden von einer blonden Bevölkerung bewohnt werde. Der größte Teil der Guanchen scheint im 15. Jahrhundert untergegangen zu sein, als die Bevölkerung der Kanarischen Inseln von den Spaniern niederges tämpft und mit Gewalt driftlich gemacht wurde. Doch die mächtigen Ge= stalten vorwiegend fälischer blonder Menschen fallen innerhalb der klein= wüchsigen vorwiegend westischen Bevölkerung Teneriffas noch heute auf.2)

+

Es wird sich empfehlen, im folgenden die Einschläge außereuropäischer Rassen in den Bevölkerungen Europas und Nordafrikas nochmals für sich

zu betrachten:

Die orientalische Rasse findet sich außer in dem Rassengemische des jüdischen Volkes und der Jigeumergruppen als leichte Beimischung in den östlichen Mittelmeerländern und einseln, dann in Sizilien, Süditalien und Malta und im Süden der iberischen Halbinsel, als sehr schwache Beimischung im ganzen Küstengebiet des Mittelmeers und im Küstengebiet Südenglands, besonders Südwestenglands und Südirlands.

Die vorderasiatische Rasse, von ihrem Zauptgebiet, dem Kaukasus, nicht nur gegen Osten bis nach Indien und Innerasien in Beimischungen aussstrahlend, sondern auch gegen Westen und Nordwesten reichend, sindet sich außer in dem Rassensische des jüdischen Volkes und der Jigeunergruppen als deutliche Beimischung im ganzen Südosten Kuropas, besonders in den

<sup>1)</sup> Zilton = Simpson, Among the Hill Folk of Algeria, 1921.

<sup>2)</sup> Vgl. Eugen Sischer, Jur Frage nach der Urbevölkerung der Kanarischen Inseln, Tagungsberichte der Deutschen Anthropologischen Gesellschaft, 1926, S. 87.



2166.318a



Ивь. 318 в



Ubb. 318c Ubb. 318 a—c. Wehrpflichtige des spanischen Zeeres aus Teneriffa, darunter mehrere vorwiegend fälische, andere fälisch-westisch. (Aufn.: Prof. Eugen Sischer, Berlin.)

Gegenden des Schwarzen Meeres und von da abnehmend, aber immer noch recht deutlich, in Griechenland wie überhaupt auf der Balkanhalbinsel, wo dann in diesem südeuropäischen Mischgebiet aus allen europäischen und mehreren asiatischen Rassen schwer zu entscheiden sein wird, wie die Grenze der dinarischen Rasse gegen die vorderasiatische verläuft, zumal die Türkenztriege den Bevölkerungen Südoskeuropas anscheinend ziemlich viel vorderzasiatisches Blut die an die Grenze des deutschen Sprachgebietes und vielzleicht noch weiter westlich mitgeteilt haben.

Vorderasiatisches Blut findet sich in Beimischung aber auch in Syrien, auf den Agäischen Inseln, vor allem auf Kreta, dann auf Sizilien (besonders bei Syrakus und Girgenti), in Mordafrika, besonders in Tripolis, Tunis und Algier. In Süditalien zeigt sich ein vorderasiatischer Einschlag anscheinend vor allem in Salerno und Bari, in Spanien vor allem an der Küste Undalusiens. Von Syrien aus reicht ein stärkerer Einschlag vorderafiatischen Blutes der Rüfte des Roten Meeres entlang bis nach Sudarabien, wo sogar nochmals ein Gebiet des Vorwiegens vorderasiatischer Rasse angenommen werden muß. Von dort aus hat dann das nördliche Ostafrika seinen vorderasiatischen Einschlag erhalten. Die farbigen französischen Trup= pen im besetzten Gebiet des Rheinlandes stammen zum großen Teil aus nordwestafrikanischen Gebieten, die neben dem Einschlag westischen und negerischen Blutes einen stärkeren Einschlag vorderasiatischen Blutes zeigen, der beim Unblick dieser Truppen sofort auffällt. Die Gebiete, innerhalb deren sich ein innerasiatischer Einschlag zeigt, sind schon S. 88 und 129 er= wähnt worden, diesenigen, welche einen negerischen Einschlag zeigen, S. \$8.

+

Die von Struck (Dresden) gezeichneten rassenkundlichen Karten der Versteilung einiger körperlicher Merkmale stellen deren durchschnittliche Verteislung dar über das Gebiet Europas und das der Erde, wie sie durch Versmischung der einzelnen Menschenrassen entstanden ist. Dabei sind nur die innerhalb des betreffenden Erdgebietes ein heim isch en Menschengrupspen aufgenommen, also z. B. in Amerika oder Afrika nicht die aus Europa stammende (koloniale) Bevölkerung.1)

Die Karte XVII stellt den Versuch dar, die Gebiete stärksten Vorwiegens

der in diesem Buch genannten Rassen anzugeben.

<sup>1)</sup> Über die Nassen der Erde vyl. Fischer im Band "Anthropologie", Kultur der Gegenwart, Teil III, Abt. V, 1923; Haddon, The Races of Man, 1924; Pittard, Les races et l'histoire, 1924. Deniker, Les races et les peuples de la terre (2. Aust. 1923) ist in vielem veraltet.





Die gestrichelte Linie soll das Gebiet einer noch nicht eingebender beschriebenen und meist (nach Tschepurkowsky) "Rjäsantypus" genannten Kasse angeben.

. Karte XVII. Darstellung der Gebiete vermutlich stärksten Vorwiegens einzelner Kassen. Günther, Europa. 3. 21\*.

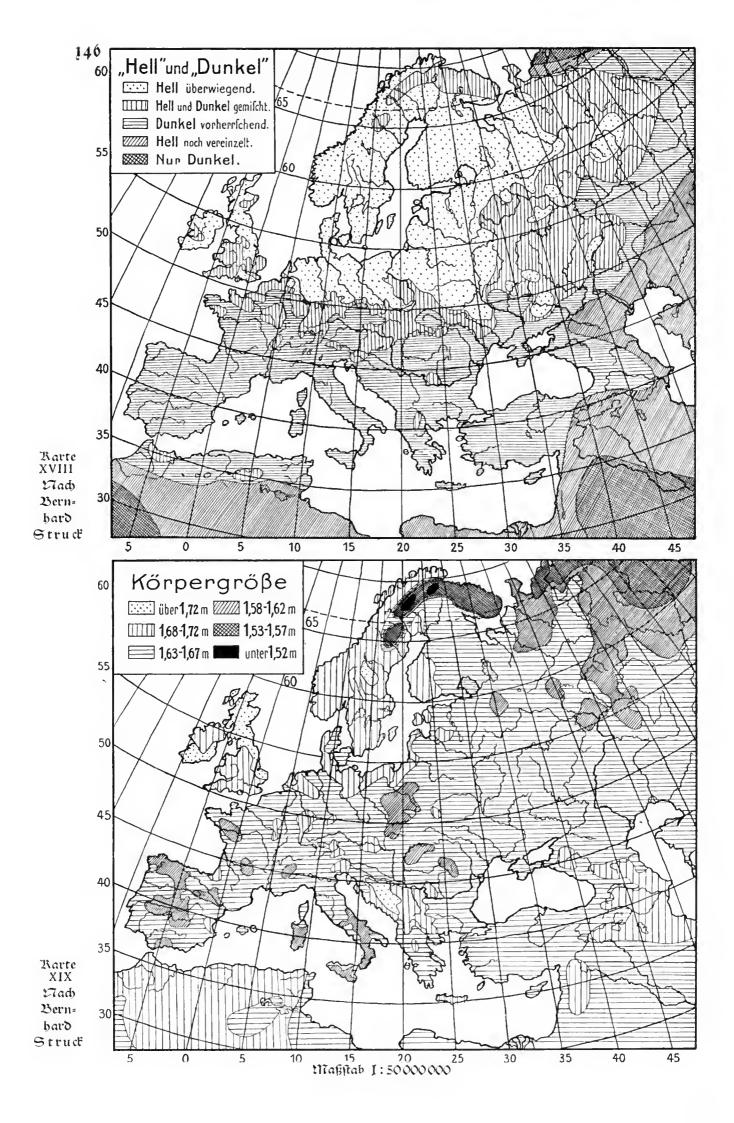

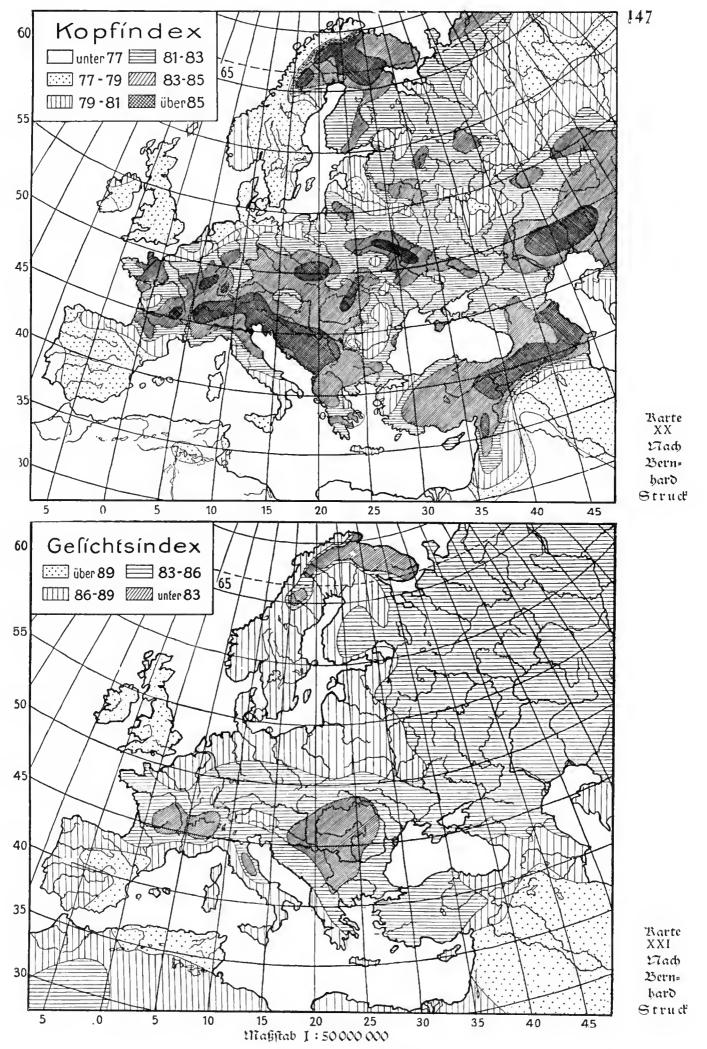



Rarte XXII. Mach Bernhard Struck



Rarte XXIII. Mach Bernhard Struck



Rarte XXIV. Mach Bernhard Struck



Rarte XXV. Mach Bernhard Struck

## 7. Die europäischen Rassen in der Vorgeschichte.

Es ist schon erwähnt worden, daß auf dem Wege der Vererbung sich auch einzelne Merkmale vorgeschichtlicher europäischer Rassen zerstreut erhalten haben könnten bis auf den heutigen Tag. Den gegenwärtig und seit der Jungsteinzeit in Europa lebenden Rassen sind ja in der Alltsteinzeit mehrere Rassen vorausgegangen, die jeweils durch lange Zeiträume hins durch weite Gebiete Europas besiedelt hielten. Von diesen altsteinzeitlichen Rassen kann hier nur die oben (S. 63 u. 84) geschilderte Trösmagnon-Rasse, welche in ihren heutigen Vertretern fälische Rasse genannt worden war, kurz betrachtet werden. Aussen soll hier nur kurz behandelt werden.

Etwa seit dem Beginn der Jungsteinzeit, also seit etwa zo 000 Jahren, heben sich die heutigen europäischen Rassen deutlicher ab, und zwar zeigt sich: in Kordwesteuropa die nordische und die fälische Rasse genauer: überzwiegend nordische und überwiegend fälische Bevölkerungen; auf den Britisschen Inseln, in Frankreich, Spanien und Italien die westische Rasse bzw. überwiegend westische Bevölkerungen, während sich die ostische Rasse von den Alpen aus gegen Süden, Westen und Kordwesten ausgebreitet zu haben scheint. Über das erste Auftreten der dinarischen Rasse läßt sich heute noch wenig sagen. Sie muß wohl mit der vorderasiatischen Rasse zusammen ursprünglich eine einheitliche Menschengruppe gebildet haben, deren Urheimat im Gebiet des Kaukasus zu vermuten ist. Dann muß nach der Abwandezrung eines Teils dieser Menschengruppe eine Anderung der Auslese in anzderer Umwelt aus der ursprünglich einheitlichen Menschengruppe zwei gezbildet haben, die sich durch mehrere Merkmale unterscheiden, doch nicht so, daß ihre Jusammengehörigkeit nicht noch immer erkennbar bliebe.

Man wird wegen der gemeinsamen Merkmale auch eine gemeinsame Zerkunft der nordischen und der westischen zusammen mit der orientalischen Vasse aus einer altsteinzeitlichen Menschengruppe annehmen müssen. Die nordische, westische und orientalische Vasse, ferner die heute in Nordostzafrika noch in verhältnismäßig reiner Jorm und zahlreicher vorkommende hamitische (äthiopische) Vasse bilden zusammen eine Gruppe schlanker, langzköpfigzschmalgesichtiger, schmalnäsiger, weichhaariger Vassen, innerhalb deren vorgeschichtlicher bis geschichtlicher Ausbreitungskreise allein Spraz

<sup>1)</sup> Über die anderen altsteinzeitlichen Nassen Europas vyl. Werth "Der fossile Mensch", Bd. I, 1921; Bd. II, 1923; Bd. III., 1928; Boule, Les hommes sossiles, 3. Aust. 1923 und "Nassenkunde des deutschen Volkes", (13. Aust.) 18. Abschnitt.

chen mit einem grammatischen Geschlecht aufgetreten sind, so daß man immer wieder versucht ist, für diese Rassen eine gemeinsame Stammrasse zu vermuten; wenigstens habe ich seit der 3. Auflage meiner "Rassenstunde des deutschen Volkes" (1923) eine solche Vermutung ausgesprochen. Auch eine gewisse Verwandtschaft der seelischen Jüge dieser vier Rassen, die wenigstens dann hervortritt, wenn man diese Rassen mit anderen Rassen oder Rassengruppen nach ihrem seelischen Verhalten vergleicht, wäre durch Abstammung von einer gemeinsamen Stammsorm zu erklären.

Durch verschieden gerichtete Auslesevorgänge mußten sich aus einer solchen Stammrasse die obengenannten schlanken, langköpfigeschmalgesichtigen Rassen gebildet haben. Die gemeinsame Wurzel dieser Rassen müßte aber sehr weit in die Vorgeschichte zurückverlegt werden. Die Urheimat der hami: tischen Rasse hat man in den Gebieten um den Persischen Golf vermutet, die der orientalischen in Südosteuropa, die der westischen in "Eurasien", dem südosteuropäisch=westasiatischen Gebiete1); ich habe die Urheimat der westischen Rasse in West- oder Südeuropa vermuten wollen. Auch die zur nordischen Rasse werdende Menschengruppe wollte man von "Eurasien" ableiten. Ich möchte das Gebiet, in welchem eine bestimmte Menschen= gruppe sich in Abschließung während der späteiszeitlichen Jahrtausende zur nordischen Rasse ausgebildet hat, in Mitteleuropa vermuten, nämlich das eisfreie Gebiet Mitteleuropas bis — entsprechend dem weichenden Eis= rande — gegen Mordwesteuropa und gegen das mittlere Osteuropa bin, so späterhin vor allem die eisfrei gewordene norddeutsche Tiefebene und deren öftlich anschließende Gebiete.

Die verhältnismäßig nahe Verwandtschaft, welche Kern für die hami= tische, orientalische, westische und nordische Rasse annehmen möchte, müßte sich auch durch eine engere Beziehung des indogermanischen Sprachstammes zum hamitisch=semitischen (dem die untergegangenen Sprachen der über= wiegend westischen Bevölkerungen West- und Südeuropas wahrscheinlich nahegestanden haben) ausdrücken. Das "Alleinstehen des Indogermanischen"2) ist aber nicht anders zu erklären, als daß die den indogermanischen Sprach= stamm in sich ausbildende Menschengruppe — als welche eben die nordische Rasse bzw. deren Stammform erkannt worden ist — sich schon seit sehr langen vorgeschichtlichen Zeiträumen von den anderen schlanken, schmal= gesichtig-langköpfigen Rassen bzw. deren Stammformen getrennt haben muß. Aus der für die oben genannten Rassen zu vermutenden Wurzel müßte sich demnach die zur nordischen Rasse werdende Menschengruppe örtlich und zeitlich schon weit und lange abgetrennt haben, als die Stammformen der hamitischen, orientalischen und westischen Rasse noch eine in ihren Erb= anlagen wenig geschiedene und wohl auch örtlich kaum getrennte Menschengruppe bildeten. Das "Alleinstehen" der nordischen Rasse oder doch deren großer Abstand von den anderen schlanken, schmalgesichtig-langköpfigen Raffen hat gegen Kern besonders Darré hervorgehoben in seinem — eine besonders wertvolle Anregung für die Rassenforschung bedeutenden —

<sup>1)</sup> So Kern, Stammbaum und Artbild der Deutschen und ihrer Verwandten, 1927.

<sup>2)</sup> Hirt, Indogermanische Grammatik, 1927, 28. I, S. 47.

Buche "Das Bauerntum als Lebensquell der nordischen Rasse" (1929). Darré möchte die leiblich=seelischen Jüge der nordischen Rasse aus den Auszleseverhältnissen eines vorgeschichtlichen "mitteleuropäischen Waldbauernztums" erklären.

Reche 1) möchte die nordische Rasse von der "Rasse" von Chancelade, "einer Abart der Cro-magnon=Raffe", bzw. einer aus dieser Sorm hervor= gehenden mittel= bis nordeuropäischen Menschengruppe der Späteiszeit, ab= leiten; ich habe in der "Rassenkunde des deutschen Volkes" die Vermutung ausgesprochen, daß auch die sogenannte Aurignac=(Brünn=) Rasse Erbanlagen zur Bildung der nordischen Rasse beigetragen habe. Die Unnahme Reches hat eine starte Stütze gefunden durch die Schädelfunde vom Pritzerber Sce (Prov. Brandenburg), welche Reche beschrieben hat.2) Diese Schädel stehen vorgeschichtlichen und heutigen Schädeln nordischer Rasse am nächsten und bezeugen eine Besiedlung des besiedelbaren Oftseekustengebietes durch Bevölkerungen nordischer Rasse, und zwar als älteste nachweisbare Besiedler dieses Gebietes schon für die sog. Ancyluszeit, d. h. jenen Zeitabschnitt, für den man gemeinhin die Zeit um 7500 bis 5000 v. Chr. ansetzt. In diesem Zeitabschnitt muß auch schon das Vordringen überwiegend nordischer Bevölkerungen nach Dänemark und Südschweden erfolgt sein. Um 6000 v. Chr. müssen solche vorwiegend nordischen Besiedler, wie der Schädelfund von Stångenäs (Bohuslan) zeigt, schon sud= bis mittelschwedische Gebiete er= reicht haben. Man muß sich diese überwiegend nordischen Besiedler Schwedens zugleich als Verbreiter des indogermanischen Sprachstammes vorstellen, denn die schwedische Ortsnamenforschung hat ergeben, daß die älteste Schicht der schwedischen Ortsnamen von indogermanischer Herkunft ist, daß diese älte= sten Ortsnamen aber zugleich auf eine Sprachstufe hindeuten, die noch nicht einmal germanisch genannt werden kann, sondern noch der ungeschiedenen indogermanischen Grundsprache selbst zu entsprechen scheint.3). Diese sehr frühe Sprachstufe wurde eine fehr frühe Besiedlung Schwedens durch Stämme indogermanischer Sprache erfordern, wie sie durch jene vorstoßenden, überwiegend nordischen Besiedler des Zeitabschnittes um 6000 v. Chr. angezeigt wäre. —

Die ostische und die ostbaltische Rasse wird man ebenso wie die sudeztische Rasse in einen Jusammenhang mit der kurzgewachsenen, kurzköpsigzbreitgesichtigen innerasiatischen Rasse bringen müssen und eine Einwanderung von Usien her für diese Rassen vermuten dürsen. Doch ist über das erste Austreten der ostbaltischen Rasse kaum etwas bekannt. Ihre Urzheimat, das heißt die Umwelt, wo sie in Abgeschlossenheit durch Auslese vorgänge ihre Sonderausbildung erfahren hat, wird man zwischen Moszkau und Kasan oder zwischen Moskau und dem Ural suchen müssen. Dort muß aus einer der innerasiatischen Rasse nahestehenden Menschengruppe

<sup>1)</sup> Reche, Das rassische Werden des deutschen Volkes im Laufe der Jahrtausende, Zeitschrift f. Volksaufartung und Erbkunde, 2. Jahrg., Ar. 4, 1927.

<sup>2)</sup> Neche, Die Schädel aus der Ancyluszeit vom Pritzerber See und ihre Beziehungen zu den steinzeitlichen Rassen Europas, Archiv f. Anthropologie Bd. XXI, Zeft 3/4, 1928.

<sup>3)</sup> Vgl. Lindroth, Våra ortsnamn, 1923.

in den späteiszeitlichen Jahrtausenden und in Gebieten, welche sich, dem weichenden Kisrande folgend, gegen Norden und Westen allmählich auss dehnten, durch Auslese eine Aushellung der Farben vor sich gegangen sein, die der Ausheilung zu vergleichen ist, welche in den nacheiszeitlichen Jeitzäumen in Nordwesteuropa die fälische und in Mitteleuropa die nordische Rasse erfahren haben müssen — denn man nuß sich wohl die dunklen Zautz, Zaarz und Augenfarben als die der Gattung Mensch ursprünglich eigenztümlichen vorstellen. Die hellen Farben beruhen auf dem, was die Verzerbungslehre Verlustmutationen benannt hat und sind dementsprechend auch überdeckbar (rezessiv), wie S. 109 erwähnt wurde.

Als die der ostbaltischen Rasse ursprünglich eigenen Sprachen muß man die finnisch=ugrischen ansehen.¹) Die Sprachwissenschaft hat die Urheimat der Stämme finnisch=ugrischer Sprache in Südostrußland oder in der Gesgend des mittleren Urals, hauptsächlich auf europäischer Seite an der Rama und ihren Nebenflüssen suchen wollen.²)

Die ostbaltische Rasse hat sich von ihrer Urheimat her hauptsächlich nach Morden und Mordwesten ausgebreitet, dabei eine sehr einfache, vermutlich mutterrechtliche Gesittung mit sich verbreitend, der eine einfache Gefäß= bildnerei eigen war, der zund und Schaf als Zaustiere dienten und in der Jagd und Sischfang Saupttätigkeiten darstellten. Es wird angenommen, die sogenannte kammkeramische Gesittung der Jungsteinzeit stelle die Gesittung des finnisch-ugrischen Urvolks (ostbaltischer Rasse) dar. Auf dem Verbreitungsgebiet der Kammkeramik wohnen in der Zauptsache heute noch Völker finnisch-ugrischer Sprache. Finnisch-ugrische Völker haben zu Zerodots Zeiten (5. Jahrhundert v. Chr.) ganz Mittel= und Mordruftland innegehabt. In der Bronzezeit scheinen Stämme finnisch= ugrischer Sprache die Oftseegebiete der heutigen ruffischen Randstaaten er= reicht zu haben. Von größter Bedeutung war für die ostbaltischen Men= schen das Jusammentreffen mit nordischen Stämmen und Völkern, vor allem mit den nordischen oder vorwiegend nordischen Urslawen, welche ostbaltische Menschen als ihre Knechteschicht überall dahin mit sich führten, wo sie sich niederließen. Bei Schwinden der nordischen Oberschicht wurde so das Menschenbild der flawischen Völker (mit Ausnahme der Südslawen) immer mehr durch ostbaltische Züge bestimmt. Man wird annehmen können, daß bei den Mord= und Westslawen etwa mit dem 12. Jahrhundert durch Ge= burtensieg die ostbaltische Rasse vorwiegend geworden war. Die ostbaltis schen Menschen hatten in diesen Völkern inzwischen ihre finnischzugrische Sprache zugunsten flawischer (also dem indogermanischen Sprachstamm an= gehöriger) Sprachen aufgegeben, so daß beute nur die Sinnen und Esten und die ihnen verwandten Völker in Nordosteuropa noch ihre ursprünglichen Sprachen sprechen und ebenso die Madjaren, ein ursprünglich ostbaltisches,

<sup>1)</sup> Jum sinnisch-ugrischen Sprachstamm gehören: das Finnische, Estnische, Lappische, Mordwinische, Tscheremissische, Wodjakische, Sprjänische, Permische, Ostjakische, Wogulische, Samojedische und Madjarische. Über das Lappische und Samojedische vyl. S. 128.

<sup>2)</sup> Vgl. Szinnyei, Jinnisch-ugrische Sprachwissenschaft, 1910 und Die Zerkunft der Ungarn, 1920.

wahrscheinlich im mittleren Wolgagebiet heimisches Volk.1) Im ganzen baben sich die vorwiegend ostbaltischen Völker weniger schöpferisch gezeigt. Huch die eine reich entfaltete Gesittung zeigenden Sinnen verdanken, wie die flawischen Völker, ihre schöpferischen Leistungen mehr der nordischen Ober= schicht ihres Volkes.2)

Nach dem Vorrücken finnisch-ugrischer Stämme ostbaltischer Rasse gegen die Oftseeländer erhielten auch die Stämme baltischer (also indogermanis scher) Sprache, so die Litauer, Letten, Kuren und Liven, die ursprünglich nordisch waren, einen oftbaltischen Einschlag. Die alten Liven zeigen sich

nach Gräberfunden alle als schmalgesichtig-langschädlig.

Jum Aufbau der Gesittung Europas hat auch die ostische Rasse kaum Eigenes beigetragen. Sorscher wie Boule und Reche schreiben den breitgesichtigen Kurzköpfen Europas asiatische Gerkunft zu. Bella pöch möchte ebenfalls der oftischen und ostbaltischen Rasse "eine von den Europäiden getrennte Stellung einräumen und sie als ausgesprochen mon = golid bezeichnen".3) "Mongolide" (innerasiatische) Züge sind schon kurz= köpfigen Gruppen eigen, welche auf dem übergang von der Alt= in die Jung= steinzeit (Mesolithikum) in Portugal (Mugem) erscheinen. Spätestens in diesem Zeitabschnitt müßte eine Einwanderung von Usien her Westeuropa erreicht haben, und von diesem Zeitabschnitt ab müßte die Einwanderung oder vielleicht besser Einsickerung (de Lapouge: invasion interstitielle) der breitgesichtigen Rurgköpfe bis gegen die frühe Jungsteinzeit bin zuge= nommen haben. Die Sunde lassen keine entscheidende Aussage zu. Jedenfalls war die Ausbreitung der oftischen Rasse von den Alpen her keine Eroberung, sondern ein langsames Einsickern. Daß sich die ostische Rasse auch heute in unwirtlicheren Gebieten noch dichter findet, spiegelt immer noch vor= geschichtliche Verhältnisse ab. Ein französischer Rassenforscher hat nach Betrachtung der Rassenkarte Frankreichs den für ganz Europa gültigen Satz geschrieben: "Den Siegern die Ebene und die Täler, den Besiegten das Gebirge." Die ostische Rasse scheint von Vorstößen der anderen, besonders der nordischen Rasse immer wieder in die unbegehrten unwirtlichen Gebiete verdrängt worden zu sein. Ihre Ausbreitungswege wären deutlicher nach= zuweisen, wenn die oftische Rasse einen eigenen Stil der Geräte und Gefäße mit sich verbreitet hätte. Aber ihr vorgeschichtliches Auftreten gibt

3) Pod, Beiträge zur Anthropologie der ukrainischen Wolhynier, Mit-

teilungen der Anthrop. Gesellsch. zu Wien, 28. 60/61, 1926.

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich waren die Madjaren bei ihrer Einwanderung und einige Jahrhunderte nachher viel ostbaltischer als heute. Vielleicht find sie wegen ihrer fahl-hellen (nicht rosig-hellen) Zaut und ihrer fahl-hellen (uicht noldblonden) Zaare im Mittelalter die Fahlen [Falben] genannt worden — so 3. 3. in einem Rlagelied auf den fall Ottokars von Böhmen in der Schlacht nenen die Madjaren auf dem Marchfelde 1278 (vgl. Golther, Deutsche Lieder= dichter des XII. bis XV. Jahrhunderts, 1910, S. 378). Vgl. S. 133.

<sup>2)</sup> So ist auch die finnische Kalewala-Dichtung in Finnland und Estland von einer Abelsschicht nordischigermanischer Zerkunft geschaffen worden, die wahrscheinlich noch bis ins 8. und 9. Jahrhundert zweisprachig war. Die führer des finnischen Volkes — und zwar die finnischer, nicht schwedischer Gerkunft — zeigen auch heute immer wieder vorwiegend nordische Züge.

das Bild einer minder schöpferischen Rasse, die Gesittungsformen bald einem vorwiegend westischen, bald einem vorwiegend nordischen Gesittungskreis entnommen, wahrscheinlich meistens der sie seweils beherrschenden anderszrassigen Oberschicht oder Umgebung entlehnt hat. Die Zerrenschichten mögen öfters gewechselt haben und im Rampf mit anderen Eroberern geschwunden oder durch Rassenmischung allmählich in der immer wieder zahlreicher werdenden Unterschicht untergegangen sein. Der vorwiegend ostische Bevölkerungsteil hat sich durch die Zeiten hindurch immer, wenn auch selten rassenzein, erhalten.

Die der ostischen Rasse ursprünglich eigenen Sprachen sind von den ostischen Bevölkerungen zugunsten der Sprachen von Erobererstämmen aufzgegeben worden. Man wird sich diese aufgegebenen Sprachen von der Urt der (der ostbaltischen Rasse ursprünglich eigenen) sinnischzugrischen Sprachen oder von der Urt der (der innerasiatischen Rasse eigenen) altaischen Sprachen vorstellen müssen. Den in den Alpen gesprochenen Sprachen sind eine Unzahl nicht zindogermanischer Wörter eigen und gemeinsam. Es wäre möglich, daß diese Wörter aus den untergegangenen Sprachen vorgeschichtlicher Stämme ostischer oder dinarischer Rasse stammen.

+

Minder deutlich als die oftischen Ausbreitungswege der Jungsteinzeit sind die ersten Spuren der dinarisch en Rasse. Doch zeigen einzelne Gebiete die Spuren dinarischer Einwanderungen, welche auf eine tatkräftige erobernde Ausbreitung hinweisen. Von Mordfrankreich her fand nach Mitteldeutschland am Ende der Steinzeit der Vorstoß einer kurg= töpfigen Bevölkerung statt, deren Raffenmischung ein starker dinarischer Einschlag eigen war. Diese Bevölkerung gebrauchte das Rupfer für Dolche und Speere und besaß als Gefäßform den sog. Glockenbecher, eine Korm, die von diesen Kurzköpfen einem westeuropäischen Gesittungskreis westischer Rasse entlehnt worden sein muß. Das Ursprungsland des Glockenbechers ist sehr wahrscheinlich Spanien. Von dort ist diese Sorm zunächst kaum durch Wanderungen von Stämmen, sondern durch friedlichen Bandel verbreitet worden. Durch kriegerische Ausbreitung verbreitete sich der Gloden= becher erst von den Abeingegenden aus durch wahrscheinlich vorwiegend dinarische Stämme quer durch Mitteldeutschland bis nach Böhmen, Bayern, Mähren und Ungarn. Möglicherweise hängt mit dieser spätsteinzeitlichen oder kupferzeitlichen Bevölkerungsbewegung der Übergang einer vorwiegend dinarischen Bevölkerung vom Sestland nach den Britischen Inseln zusammen. Dort landeten um 2000 v. Chr. vorwiegend dinarische Stämme mit nordis schem und wohl auch ostischem Einschlag, deren Gebeinreste, Geräte und Gefäße sich an der ganzen Oftkufte Englands und Schottlands zeigen: zu= meist hochgewachsene Kurzköpfe mit steilem Hinterhaupt und stark heraus= springender Mase, die den Glockenbecher mit sich bringen (von den englischen Vorgeschichtsforschern beaker makers oder beaker people genannt), Vieh: zucht treiben und den Weizenanbau kennen, anscheinend aber noch nicht die Bronze. Dinarisches Bluterbe zeigt sich aber im heutigen England nur noch spärlich (vgl. S. 112), es scheint sich da und dort in einigen Jamilien mit geistigen Berusen deutlicher erhalten zu haben.<sup>1</sup>) Die in einem späteren Zeitabschnitt auf den britischen Inseln landenden keltischen Stämme nordischer Vasse scheinen dann die dinarischen Glockenbecherstämme zum größten Teil verdrängt, sich aber auch mit ihnen vermischt zu haben.

Deutlich sichtbar ist das Vorwiegen oder der starke Einschlag dinarisscher Rasse bei einer bronzezeitlichen Bevölkerung, die als kriegerischer



Abb. 319. Vorgeschichtlicher Schädel vom Adlersberg bei Worms. Dinarisch.

Stamm von Bogenschützen, anscheinend wieder von Westen her eindringend, die Zöhen im rheisnischen Gebiet um Worms besetzt hat. Man hat ihre Reste auf dem Adlersberg bei Worms gestunden und dabei wieder den Glockenbecher westseuropäischer Zerkunft. In der frühen Bronzezeitscheinen die Schwäbische Allb und Teile Bayerns von einer ostischschinarischen Bewölkerung besiedelt gewesen zu sein; die bronzezeitlichen Zügelgräber dieses Gebiets enthalten ihre Körperreste. Ein stärkerer dinarischer Einschlag (neben einem ostischen und bei Vorwiegen (?) der nordischen Rasselschend gewesen zu sein für die Bes

völkerung im Gebiet der sogenannten Aunjetitzer Kultur, für einen frühbronzezeitlichen Gesittungskreis mit dem Mittelpunkt in Nordböhmen und Ausläusern nach Schlesien, Ostthüringen, Mähren, Ungarn und Niederösterreich.

In der früheren Hallstattzeit scheinen dinarisch untermischte Bevölkerungen von den Alpen her nach Böhmen (und Schlesien?) vorgedrungen zu sein. Ein verstärktes Vordringen dinarischer Bevölkerungen vom Ost= alpengebiet her mag die spätere Ballstattzeit gebracht haben. Einzelne Jüge der Zallstattgesittung sind ja auch vom Balkan her abgeleitet wor= den, woher wohl die dinarische Einwanderung ins Alpengebiet kam. Seit der späteren Bronzezeit zeigen sich dinarische Schädel in der Schweiz. Von dort aus mag dann Südwestdeutschland erreicht worden sein (damals auch der südbadische Hotzenwald?). Diese vorwiegend dinarischen Menschen im Alpengebiet und Süddeutschland müffen in der späteren Zallstattzeit dem keltischen Volkstum angehört haben, denn die vorwiegend nordischen Kelten waren damals in die Alpen eingedrungen und bildeten mit den Vorbewohnern zusammen dann nordisch-dinarisch-ostische Stämme. Durch die Keltenvorherrschaft in Europa (etwa 900—200 v. Chr.) mag dinarisches auch ostisches mit den Eroberungszügen der keltischen Gerrenschicht nordischer Rasse über weite Gebiete Europas verbreitet worden sein.

All diese Spuren dinarischer Bevölkerungen zeigen aber, daß die dinarrische Rasse wie die ostische ohne eine selbständige Eigengesittung in

<sup>1)</sup> Vähere Angaben mit Vachweis von englischen Arbeiten über diese dinarische Bevölkerung und deren nachgelassene Spuren in der "Aassenkunde des deutschen Volkes", 18. Abschnitt.

Mitteleuropa eingedrungen ist.<sup>1</sup>) Auch ihre ursprüngliche Sprache haben die Bevölkerungen dinarischer Rasse aufgegeben zugunsten von Sprachen, die ihnen von nordischen Stämmen überbracht worden sind. Man muß sich die ursprünglichen Sprachen der dinarischen Rasse wohl als verwandt mit den kaukasischen (alarodischen) Sprachen der Völker vorderasiatischer Rasse vorstellen. Eigentlich schöpferisch haben sich in der Vorgeschichte Europas nur drei Rassen gezeigt, die man ja auch als die eigentlich europäischen Rassen ansehen muß: die nordische, die westische und die fälische Rasse, die nordische vor allem als die eigentliche geschichtegestaltende Rasse vorgeschichtlicher und geschichtlicher Jeiten.

+

Die vorgeschichtlichen Schöpfungen der westischen Rasse bat der Archäologe Schuch har dt eingehend beschrieben in seinem bemerkens: werten Buch "Alteuropa. Eine Vorgeschichte unseres Erdteils." (2. Aufl. 1926.) Da zeigt sich, wie westeuropäische Gesittungsformen aus dem Kreise der vorwiegend westischen jungsteinzeitlichen Bevölkerung der Britischen Inseln, Frankreichs und Spaniens, sich den Küsten des Mittelmeers entlang aus: breiten und sich in längeren Zeiträumen dann zu den frühgeschichtlichen Kunstformen ausbilden, welche einen Teil der ägyptischen und nordafrika= nischen und die früheste vorhellenische und frühhellenische Gesittung Griechen= lands kennzeichnen wie auch die Gesittung der Etrusker. "Aicht von Often, wie die meisten immer noch glauben, sondern von Westen her, aus der alten Kultur des Paläolithikums von Frankreich und Spanien, hat das Mittelmeer seine Zauptanregungen erhalten. Das zeigt sich im Zaus= und Grabbau, in der Skulptur und in der Gerät= und Gefäßbildnerei. Die älteren Stufen pflegen im westlichen Mittelmeer zu fein, und die letzte Ausgestaltung hat sich in der Regel im mykenischen Kreis vollzogen."2)

Schuchhardt schildert diese westlichen Gesittungsformen Alteuropas nach den vorgeschichtlichen Junden und zeigt, wie sich Rundhäuser, runde Grabanlagen mit Toten in Zockerbestattung, Säulenverehrung, die Anzeichen des Glaubens an ein "seliges Ienseitsleben" und eine Reihe kennzeichnender Jüge von England bis Troja verfolgen lassen und wie diese Jüge deutlich unterschieden sind von den Jügen nordischer Gesittunzgen. Er zeigt, wie das Rundhaus in Italien zum römischen Zaus umgez

<sup>1)</sup> Es wäre jedoch möglich, daß in Südosteuropa die Zevölkerung der sog. Tripoljekultur (unter einer vorwiegend nordischen Gberschicht des thrakischen Stammes der Völker indogermanischer Sprache) vorwiegend dinarisch war. Die Tripoljekultur ist eine Gesittung der Jungsteinzeit, welche sich von Galizien und Siebenbürgen durch Podolien und die ukrainischen Zezirke Riew, Tschernigow, Cherson bis nach Zessarbien, Zukowina und Aumänien erstreckt hat, also gerade über ein Gebiet, das auch heute noch im großen ganzen vorwiegend dinarische Zessedlung zeigt. Dann wären in der Gesittung von Tripolje die der dinarischen Nasse eigenen Schöpfungen zu suchen, falls nicht etwa auch die Tripoljegesittung ihre Lauptzüge von ihrer nordischen Lerrensschicht erhalten hat.

<sup>2)</sup> Shuchhardt, Alteuropa, 2. Aufl. 1926.

bildet wurde und einen anderen Baugedanken ausdrückt als das rechteckige nordische Haus, das in Griechenland zum Megaronhause wurde.

Innerhalb der westeuropäischen Gesittung westrassischer Zerkunft haben sich Sormen ausgebildet, die über den Areis vorwiegend westischer Bevölker rungen hinausgreifen mußten. So kam Spanien durch seinen frühentdeckten Rupfer= und Silberreichtum in der frühesten Metallzeit dahin, die sogenann= ten Dolchstäbe als Handelsware auszuführen in Länder, welche die Kormen nachahmten: Dolchstäbe spanischer Herkunft finden sich auch in Nord= und Süddeutschland. Erft als eine spätere, der Steinzeit fernere Zeit sich das Schwert bildete, schwanden die formen des Dolchstabs allenthalben. Die Erfindung der Bronze, dieser Verschmelzung von Kupfer und Jinn, scheint im vorwiegend westischen Gebiet vor sich gegangen zu sein. "Es gibt nur eine Stelle, wo Rupfer und Jinn zusammen gefunden werden, das ist Cornwall"1), und Cornwall ist heute noch durch seine stark westisch unter= mischte Besiedlung gekennzeichnet. Die Bockerbestattung des westeuropäischen Gesittungstreises, nach Schuch hardt die Schlaflage des Sudens, hat mehrfach in das damalige Gebiet nordischer Rasse hineingereicht. Die Bestattungsform der Mordrasse, bevor sie zur Verbrennung überging, war die Bestattung in Strecklage.

All die westeuropäischen Formen wandern nun, wie auch Wilke er= wiesen hatte, nach Often und bilden sich in längeren Zeiträumen zu den frühgeschichtlichen Kunstformen aus, welche einen Teil der ägyptischen, nord= afrikanischen, und die früheste vorhellenische und frühhellenische Gesittung Griechenlands kennzeichnen. Da, wo heute noch in Mordafrika westisches Blut stark zugemischt ist, nämlich in Agypten nilaufwärts, am Mordrand Afrikas entlang bis nach Marokko — überall da finden sich schon in der ältesten Geschichte westrassische Gesittungsformen. Das Rundhaus, das für diese westeuropäische Gesittung kennzeichnende Saus, entwickelt sich in Italien bis zum römischen Baus. "Die alte einfache Rundhütte hat man vervielfacht und in größerer Jahl symmetrisch um einen rechteckigen Hof gelegt. Im Laufe der Zeit sind dann die einzelnen Räume rechtedig ge= worden und das Regeldach ist einem flachen Dach gewichen, aber immer ist der Binnenhof geblieben, in dem gekocht und gewirtschaftet wurde, so daß man ihn noch im Atrium des pompejanischen Zauses wiedererkennt." Und am Rundhaus und seiner Weitergestaltung erkennt man einen sicheren Bestandteil der westrassischen Gesittung. Sein Rennzeichen ist "der offene Hof, um den sich die Wohnräume im Zufeisen herumlegen. In ihm hat offenbar ursprünglich unter freiem Himmel der Berd gestanden und immer ein gut Teil häuslichen Lebens sich abgespielt. Mit diesem Hofe als Mittelpunkt steht das mittelländische Zaus in stärkstem Gegensatze zu dem nordischen Megaronhause, das darauf ausgeht, den Berd unter Dach zu bringen und damit für die kältere Jahreszeit einen großen wohnlichen Raum zu schaffen. So bringt das Hofhaus den Süden, das Berdhaus den Morden zum Ausdruck".1)

In der Jungsteinzeit und noch in der Bronzezeit bestanden enge Verbinsbungen zwischen den westlichen Mittelmeerländern und dem Süden der

<sup>1)</sup> Souch hardt, Alteuropa, 2. Aufl. 1926.

Britischen Inseln. Spuren sehr alter Verkehrsverbindungen führen besonders auch von der Loiremündung nach Irland. Altirische Sagen berichten, daß die Menschen nach Südengland und Irland von Südsrankreich und Spanien gekommen seien. Die Gesittung der irländischen Bronzezeit scheint starke Einwirkungen von Portugal her erfahren zu haben; auch Namen von Ortschaften und Volksstämmen deuten auf einen alten Jusammenhang von Irland und Südengland mit Rasse und Gesittung der westlichen Mittelsmeerländer. Sieraus und auch noch aus den phönizischen Niederlassungen in diesen Gebieten, welche der Jinngewinnung und dem Jinnhandel ihre Entstehung verdanken, erklären sich die Ühnlichkeiten dieser Bewölkerungen mit Südeuropäern, ja auch Anklänge an orientalische und vorderasiatische Jüge (vgl. S. 112).

Die Etruster Mittelitaliens, von den Kömern meist Tusci genannt (daher Toscana), ein Volk, das um 500 v. Chr. die Blütezeit seiner Gesit= tung erlebt haben muß — diese Rasenna, wie sie sich selbst nannten, sieht Schuchhardt als "die treuesten Buter und Bewahrer der alten westmittelländischen Kultur" an und lehnt die schon von Herodotos und seitdem immer wieder ausgesprochene Vermutung einer kleinasiatischen Herkunft der Etruster ab.1) Mir scheint aber, daß sich bei rassenkundlicher Betrachtung der etruskischen Malereien auch die Behauptung einer kleinasiatischen Gerkunft und damit einer Einwanderung in Italien etwa im 9.—8. Jahrhundert v. Chr. (nicht aller Etruster, wohl aber eines Teiles der etrustischen Bevölkerung), und zwar einer Einwanderung mit Frauen, die auf die Wahl auch des Landweges hindeutet, bestätigen läßt, ebenso wie die Vermutung einer zeitweiligen etruskischen Gerrenschicht nordischer Rasse, wenn auch das etruskische Volk im ganzen vorwiegend westisch gewesen sein mag und dem Ur= däologen Schuchhardt als ein in Italien urheimisches Volk erscheinen fonnte.

Ostisches Blut mag im etruskischen Volk ursprünglich wenig versbreitet gewesen sein, ist aber nach den etruskischen Grabmalereien und Grabsdenkmälern (meistens des 6.—5. Jahrh. v. Chr.) doch deutlich zu erkennen: untersetzte Menschen mit runden Gesichtern und kurzen Nasen sehlen nicht unter den Dargestellten; sie scheinen nach den erhaltenen bildlichen Darstelzlungen in der Unterschicht des etruskischen Volkes häusiger gewesen zu sein als in der Oberschicht. Einiges spricht dafür, daß die ostische Nasse im etruszkischen Volk gegen dessen Spätzeit hin und von den unteren Schichten aus immer mehr zugenommen hat.

<sup>1)</sup> Roch immer streiten zwei Ansichten von der Zerkunft der Etrusker gegen einander: eine behauptet Abstammung von Aleinasien, Linwanderung zur See oder auf dem Land- und Seewege und Besiedlung Mittelitaliens von Süden her, die andere Einheimischkeit der Etrusker in Italien. Überraschender- weise hat die Etruskerforschung das rassenkundliche Jeugnis der Grabmalereien, Steinsärge usw. noch kaum herangezogen, sonst hätte sie doch gleich das Aufstreten echt vorderassatischer Menschen unter den Etruskern bemerken müssen. Eine kurze übersicht über die etruskische Geschichte und Gesittung, auch über die bisherigen und nicht von der Nassenkunde ausgehenden Annahmen von der die Zerkunft der Etrusker nicht Randall-Mac Iver, The Etruscans, 1928.

Außer einem Vorwiegen westischer Jüge und einem deutlichen Einschlag vorderasiatischer und ostischer Rasse ist auch ein nordischer Einschlag uns verkennbar. Ihn zeigt sehr deutlich das (Abb. 320) wiedergegebene "blonde Mädchen", welches auch Weege<sup>1</sup>) erwähnt. Blondes Haar sindet sich



Abb. 320. Etruskerin nordischer Rasse (Grabmalerei aus Corneto)



Ubb. 321. Etruskerin westischer Rasse (Grabmalerei aus Corneto)

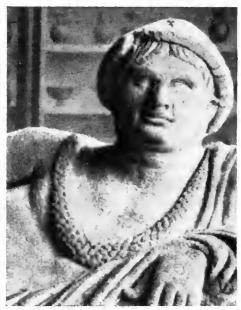

Abb. 322. Etrusker oftischer Rasse, von einem Steinsarg im Britischen Museum (nach Peake, Bronze Age and Celtic World 1912)

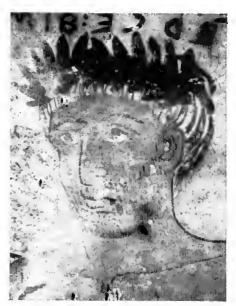

Abb. 323. Etrusker vorderasiatischer Rasse (Grabmalerei aus Corneto)

überhaupt öfters auf den Grabmalereien der Etrusker. Miccolucci<sup>2</sup>), der ebenfalls das Vorkommen blonder Haare auf den etruskischen Grabmalereien erwähnt, berichtet auch, die Augenfarben seien meist dunkel, selten blau. Sollte die etruskische Sprache auch eine Einwirkung durch eine indogermanische Sprache (nordischer Zerkunft) erfahren haben? — Etruskische Schädel

<sup>1)</sup> Weege, Etruskische Malerei, 1921.

<sup>2)</sup> Miccolucci, Antropologia dell'Italia nel'evo antico e nel moderno, 1887.

sind (nach Sergis Untersuchungen) durchschnittlich mittel= bis langschäd= lig gefunden worden. In den Gräbern der Vornehmen scheinen die Langschädel zu überwiegen. An Geräumigkeit sind die gefundenen Etruskersschädel den gefundenen Römerschädeln unterlegen. Der stärkere Einschlag







Albb. 325. Etrusker. Vorwiegend westisch, vielleicht mit geringem vorderastatischem Einschlag. (Nach Weege, Etruskische Malerei)

nordischer und dinarischer Rasse bei den Römern bedeutet eben zugleich einen Einschlag hochwüchsiger Rassen mit geräumigeren Schädeln, als sie den niedriger gewachsenen Rassen, wie der westischen und vorderasiatischen, zustommen.

Im seelischen Wesen des etrustischen Volkes sinden sich genug Anzeichen eines stärkeren Einschlags vorderasiatischer Rasse, so in dem hervortretenden Sandelsgeist, in der geschiekten Ausnutzung der Rupfers und Eisenschätze ihres Gebietes für ihre wirtschaftlichen und staatlichen Beziehungen, so auch in der Sähigkeit, fremde Gesittungsgüter nachahmend und ausnützend aufszunehmen und in einzelnen Jügen der etruskischen Religion, welche den starzten "Aberglauben" vermuten lassen, der den Sellenen und Römern an den Etrustern aufsiel. Die Römer übernahmen später von den Etruskern die vorderasiatisch annutende, an babylonische Gebräuche erinnernde etrusca disciplina der Vogels und Eingeweideschau, welche der Erkundung des Willens der Götter dienen sollte.<sup>2</sup>) Auch das Jamilienrecht der Römer, vor allem die Stellung der verheirateten Frau, mag von etruskischen Anschausungen beeinflußt worden sein. Grausamkeit und üppiges Schwelgen, welche sich durch die etruskische Geschichte ziehen, sinden, wie die spätetruskische

<sup>1)</sup> Vgl. Janetti, Archivio per l'antropologia e l'etnografia I, I871, und Virdow, Zeitschrift f. Ethnologie IV, S. 32.

<sup>2)</sup> Darré, Das Bauerntum als Lebensquell der Nordischen Nasse, 1929, möchte die römische Vogelschau aus Verhältnissen der mitteleuropäischen Urstige und Wanderungen der Italiker ableiten.

Verbreitung der Anabenliebe, ihre Gegenbilder am ehesten in der Geschichte vorwiegend vorderasiatischer Völker. 1)

Das Mittelmeer scheint nach der jungsteinzeitlichen Ausbreitung der westeuropäischen Gesittung westischer Rasse einen frühbronzezeitlichen Vorsstoß von Stämmen vorderasiatischer Rasse über Kleinasien, Griechenland,



Ubb.326. Ignatius v. Loyola, Vaske, 1491—1556; vorwiegend vordersaffatischer Rasse. (Stich: van Dyck)

Italien bis nach Spanien erfahren zu haben. Sandelsbeziehungen müssen, wie Wilke gezeigt hat, schon zur Jungsteinzeit zwischen Morgenland und iberischer Salbinsel bestanz den haben; das beweisen Kinfuhrstücke, die auf iberischem Boden gefunden worden sind. Während der Bronzezeit nahm der Kopfzinder in Sizilien zu. Die einwandernden Kurzköpfe scheinen vorderasiatische Menzschen gewesen zu sein.

Ich möchte annehmen, daß ein vordersasiatischer Vorstoß auch die baskische Sprache von Vorderasien nach Spanien verpflanzt hat. Das Baskische zeigt ja Verwandtschaft mit den kaukasischen (alazrodischen) Sprachen, welche der vorderasiatischen Rasse ursprünglich eigen waren und heute noch von vielen Völkern und Stämz

men vorwiegend vorderasiatischer Rasse gesprochen werden. Vordersasiatisches Blut scheint sich auch unter den vorwiegend westischen Basken immer noch zu zeigen (vgl. auch Abb. 526).

+

Eine eigentliche Störung im Leben der vorwiegend westischen Mittelmeervölker scheint aber die Einwanderung vorderasiatischer Menschen nicht bewirkt

<sup>1)</sup> Bei einzelnen forschern fand und findet sich auch beute noch bisweilen eine starke Überschängung der Bedeutung der Etrusker. Die Internationale Etruskische Tagung zu Bologna (April/Mai 1928) hat ergeben, daß die Etrusker viel weniger Schöpfer und Erfinder waren als Vermittler der Schöpfungen anderer Völker, daß auch ihre Unbäufungen von Aunstwerken und kunftgewerblichen Erzeugnissen nicht Aunstschöpfung bedeute, sondern außer dem Reichtum der etruskischen Oberschicht eine gesteigerte Gabe der Einfühlung in das Runftschaffen und eine Gabe der Verwertung des Kunstschaffens anderer Völker: also wiederum Anzeichen eines starken vorderassatischen Kinschlans. Im schroffften Gegensatze zu den heute seltener werdenden Bewunderern der etruskischen Gesittung steht Grünwedel, der in seinem Werke "Tusca" (1922) der etruskischen Gesittung eine "trostlose, dustere, laszive, bluttriefende, tief verruchte Utmosphäre" zuschreibt. — Bine unhaltbare Unnahme schreibt den Erbanlagen der Etrusker die Geistesblüte Toskanas zur Zeit der italienischen Wiederbelebungszeit zu und möchte Namen wie Dante, Giotto, Lionardo und Michelangelo mit den Etruskern verbinden! — Über die raffenkundlichen Bedingungen zur Entstehung dieses schöpferischen Zeitabschnittes vgl. hingegen den 6. Abschnitt dieses Buches.

zu haben. Das geschah erst durch das Erscheinen nordischer Erobester, welche nun das Gesittungsbild der Mittelmeervölker, am spätesten der Etrusker, verwandelten. Die Schilderung der spätesten Zeiten alts mittelländischer selbständiger Geschichte muß zugleich zur Schilderung der frühesten Einbrüche vorwiegend nordischer Stämme im Mittelmeergebiet werden.

Das heitere Leben dieser westischen Bevölkerungen wurde plötzlich gestört durch Eroberer, denen der Glaube an ein seliges Ienseitsleben fremd war, die nordeuropäische Kunstformen pflegten statt der heiteren pflanzlichen Jierzgebilde westischer Kunst, die den Holzbau und eine rechteckige Hausform brachten, die Bestattung in Strecklage vornahmen, andere Geräte, andere Waffen mit sich brachten. Schuch hardt hat gerade diese Vorgänge sehr anschaulich geschildert.

Die Stätten von Troja, von Mykene und Tiryns legen Zeugnis ab. Troja zählt neun Bauschichten, die über eine lange wechselvolle Beschichte Aufschluß geben. Schon die erste Schicht ergab eine kleine Gerrenburg, in der, ihrer nordeuropäischen Bauart entsprechend, nordische Er= oberer als herrscher gesessen haben mussen. Schon die erste Schicht zeigt in den gefundenen Runftformen neben dem Mittelmeergeiste Alteuropas den nordischen Einfluß. Die zweite Schicht zeigt deutlich das rechteckige nordische Zaus, das in Griechenland zum Megaron wurde. Aber noch weisen die Befestigungsanlagen beimische Sormen auf, und die Kleinfunde zeigen Troja II noch vorwiegend westisch gerichtet. Alles weist immer wieder auf eine geringe Jahl von nordischen Eindringlingen, die als Herren über einer vorwiegend westischen Bevölkerung saßen. Die Aufschlässe deuten auf die Zeit zwischen 2500 und 2000 v. Chr. "Die neuen Ankömmlinge brachten damals ihren gewohnten Zausrat mit, tauchten dann aber immer mehr in die höherstehende Kultur von Kleinasien und dem Inselmeere ein und besaßen so in Troja II als einziges festes Stud nur noch ihre alte Bausform."1) Ein gewaltiger Untergang, ein alles zerstörender Brand, hat dieses zweite Troja plötzlich beendet; die Urereignisse der Ilias haben sich damals abgespielt.

Es folgen ohnmächtige Zeiten. "Troja III bis V sind offene Siedlungen mit ärmlichen Zäusern aus dünnen Mauern.") Erst Troja VI ist wieder eine Burg, eine starke Burg mit großen rechteckigen, also nordischen Zäusern, und die Junde der Zeit zeigen die Gesittungsstuse der späteren mykenischen Zeit. Troja VII weist auß neue einen Einbruch nordischer Scharen auf: die nordischen Kimmerier scheinen damals, im 8. Jahrhundert v. Chr., aus den Donauländern vorgestoßen zu sein. Mit der 8. Schicht beginnt dann die hellenische Gerrschaft, mit der 9. die römische. Immer stärker sind die nordischen Eroberer geworden, immer mehr ist die heimisch-westische Jormenwelt zurückgedrängt oder im nordischen Sinn umgebildet worden. Die Geschichte Trojas erzählt einen Teil des Untergangs einer eigenen westischen Gesittung.

Die gleichen Aufschlüsse über das Eindringen nordischer Eroberer und damit über den Untergang einer selbständigen westrassischen Gesittung

<sup>1)</sup> Shuch hardt, Alteuropa, 2. Aufl. 1926.

geben Mykene und Tiryns. Jedesmal erscheinen eigenartige Mischungen der heimischen westischen und der überbrachten nordischen Formen. "So ist die Burganlage im mykenischen Kreise wohl sicher vom Norden gebracht, aber die Art, wie sie ausgeführt wird in einem Mauerbau aus mächtigen Steinblöcken, ist doch wieder mittelländisch, das haben die nordischen Abstömmlinge erst im Süden gelernt. Auf ihrem Wege die Donau himmter haben sie in Holz und Lehm gebaut und auch in Thessalien nur kleine Steine verwendet.") In allen Einzelheiten zeigt sich die Auseinanderssetzung, "wie die Grabsormen südlich sind, aber die Bestattungsart als gestreckte Körper nordisch, der Palast wiederum nordisch, aber mit einer südlich gesormten Säule, die Burganlage an sich nordisch, aber in ihrer technischen Ausssührung südlich".

Die gleiche Mischung und Auseinandersetzung ergibt sich in den mykenisschen Aunstformen, und neben kretischen, also heimischswestischen Schwerstern, hat sich ein nordisches Schwert gefunden. Wieder müssen nordische Eroberer das vorwiegend westisch besiedelte Land als Zerren unter sich geteilt haben, wieder ist die eigene Gesittung des vorwiegend westischen Volks langsam untergegangen, und langsam hat es, das eine eigene Schrift gekannt hat, die artsfremde Gesittung der nordischen Zerren übernommen und umgebildet, der nordischen Zerren, die als schriftlose Eroberer gekomsmen waren. — Ühnliches bietet Tiryns. Waren Troja und Mykene schon von ihrem ersten Andau an gekennzeichnet durch eine nordische Zurg, so zeigt die Stätte von Tiryns zwei Meter unter den nordischen, mykenischen Zauten einen riesigen Rundbau, in dessen Schicht sich Sockergräber fanden.

Mit den nordischen Eroberern verbreitete sich in den Mittelmeergebieten auch das Vaterrecht. Die vorwiegend westischen Bewölkerungen hatten mutterrechtliche Justände gezeigt, d. h. Verwandtschaft und Erbrecht eines Kindes hatte sich bei ihnen nicht durch den Vater bestimmt, sondern durch die Mutter, wie das heute noch verschiedene Völker zeigen. Beim Mutzterrecht gewöhnlich keine Dauerehe, und so ist auch der Begriff der ehelichen Treue nicht entwickelt, sa meist zeigt sich ein sehr freier geschlechtlicher Verkehr der Mädchen wie der verheirateten Frauen. Die vorwiegend westischen alten Etrusker hatten das Mutterrecht wie auch die vorwiegend westischen Pikten in Schottland. Die Basken zeigen in ihrem Erbrecht — es erbt die älteste Tochter, welche dann den Söhnen ihre Erbteile zuweist — heute noch Spuren des Mutterrechts; bei ihnen ist auch das Unssehn des Vaters gering. Von Spanien bis Griechenland lassen sich süch sie zeit vor dem Kindringen nordischer Stämme Spuren des Mutterrechts nachweisen.

Bei den Völkern nordischer Zerkunft zeigt sich überall das Vater recht; der Vegriff der ehelichen Treue, damit auch des Shebruchs, ist bei ihnen entwickelt, und mit ihren Eroberungszügen verbreiteten sich ihre Unsschauungen wie ihre (indogermanischen) Sprachen. Die nordisch-westischen Rassengegensätze, die sich beim Eindringen der Nordskämme ergaben, lassen sich noch vermuten in dem Urteil der frühen Römer über die als schlauk, dunkelhäutig und lockig beschriebenen Ligurer (westischer Rasse), die als

<sup>1)</sup> Shuchhardt, Alteuropa, 2. Aufl. 1926.

betrügerisch und verlogen (fallaces mendacesque) empfunden wurden, wie Diodorus Siculus (V, 39) berichtet.

Im ganzen Gebiet des Mittelmeers muffen damals auch die Sprachen untergegangen sein, welche die westische Rasse ausgebildet hatte, Sprachen,

die man sich als ver= wandt mit den hami= tisch=semitischen Spra= chen vorstellen muß.1) Die Sprachen nordischer Berkunft, die indo= germanischen Sprachen, fiegten als die Sprachen der jeweiligen nordischen Berrenschichten. Piktische ist vor der Sprache der nordischen Kelten geschwunden, das Iberische — die Spra= che der von Livius (39,1) als flein und beweglich, von Tacitus (Agricola, 11) als dunkelhäutig und lodig beschriebenen Iberer — und das Li= gurische wie das Etrus= kische vor der Sprache keltischer und italischer (römischer) Eroberer nor= discher Berkunft. Die im



Ubb. 327. Ropf eines iberischen Kriegers aus dem Cerro de los Santos (nach Pedro Bosch-Gimpera, Iberische Krieger-köpfe, in Amelung, Antike Kunst, Verlag W. de Gruyter)

bronzezeitlichen Griechenland verbreiteten Sprachen schwanden vor der griechischen Sprache, welche die vorwiegend nordischen Zellenen aus einer donauländischen Urheimat mitbrachten. Erst nach Versiegen des nordischen Blutes im hellenischen (griechischen) Volk und im römischen Volke konnte sich wieder westisches Wesen regen. Es mag sich zeigen im Bau der romanischen Sprachen,2) die aus dem Latein der römischen Herrenschicht vorwiegend nordischer Rasse hervorgegangen sind, es mag sich im südlichen Katholizismus zeigen, ja schon im Rundbau des spätrömischen Pantheons.

<sup>1)</sup> Vgl. "Nassenkunde des deutschen Volkes" (12. Aufl.), S. 285 und S. 481
2) Es ist ja auffällig, daß sich romanische Sprachen überall da ausbilden konnten, wo die Bevölkerungen einen mehr oder minder starken westischen Einsschlag zeigen. (Vgl. Karte XVI und Karte XXVII.)

## 8. Die nordische Rasse in Vorgeschichte und Beschichte.

ie rassenkundlichen und vorgeschichtlichen Junde zeigen in Nordwestseuropa jungsteinzeitliche Bezirke mit eigenen kennzeichnenden Gesittungssformen. Der eine dieser Bezirke ist der der sog. Megalithkeramik, welcher Nordswestdeutschland, Dänemark und Südschweden umfaßt. Rassenkundlich stellt er sich als ein nordischsfälisches Gebiet dar, in welchem die nordische Rasse im Laufe der Zeit wahrscheinlich die unternehmenderen und mehr zur Aussbreitung ihres Stammes geneigten Geschlechter gestellt hat. Die megalithskeramische Gesittung hat sich schließlich an der Ostsee entlang bis zur Oder ausgebreitet, in südlicher Richtung bis etwa zu einer Linie BraunschweigsMagdeburg, in südwestlicher bis zum Zuidersee (Holland).

Eine andere Gesittung, die der sog. Schnurkeramik mit einem Mittels punkte im Saalegebiet und sich von dort aus über ganz Mittels und Nordseuropa durch Abwanderung einzelner Stämme ausdehnend, ja schließlich auch ebenso nach Frankreich, Holland und England, wie nach Mittels und Südrußland, in die Valkanländer, nach Vöhmen, ins Rheingebiet und Alpenvorland ausgreifend — diese schnurkeramische Gesittung stellt sich als die einer stark vorwiegend nordischen Stämmegruppe dar.

Von Nordwest= und Mitteleuropa aus sind seit der Jungsteinzeit immer wieder Wanderungen vorwiegend nordischer Stämme ausgegangen — Wanderungen, welche man sich zumeist als Abwanderung der Überschüsse kinderreicher bäuerlicher Bevölkerungen vorstellen muß und die sich z. B. bei den Italikern (Nömern) überwiegend nordischer Nassenherkunft im ver sacrum wiederholen.1)

Der sich so ausbreitende Menschenschlag zeigt bei Junden immer wieder ein überwiegen der Merkmale nordischer Rasse. Um Ende der Steinzeit, als die vorwiegend nordischen Stämme, vielleicht zuerst im Gebiete der Schnurkeramik, zur Leichen verbren nung übergingen, brachten sie mit den ihnen eigenen Jormen der Waffen, Geräte, Gefäße und des Zauses auch die Sitte der Leichenverbrennung in die von ihnen eroberten Länder. Alls das Ausgangsgebiet dieser vorwiegend nordischen Stämme, welche von Mitteleuropa aus auch ihre Sprachen verbreiteten — die indogermanischen Sprachen — möchte Schuch hard tach Ergebnissen der Vorgeschichtssforschung neuerdings vor allem Thüringen ansehen.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Vgl. die aufschlußreiche Erläuterung des ver sacrum durch Darré, Das Bauerntum als Lebensquell der Vordischen Nasse, 1929.

<sup>2)</sup> Schuchhardt, Die steinzeitliche Einwanderung der Thüringer nach dem Voorden, Zeitschr. f. Volksaufartung und Erbkunde, Jahrg. 3, Zeft 9, S. 200—202.

Sind die Eroberungswege nordischer Stämme während der Zeitab: schnitte, in denen bei ihnen die Leichenverbrennung herrschte, nicht mehr aus Gebeinfunden ersichtlich, so sind sie der Vorgeschichtsforschung (Ur= chäologie) aus Stilwanderungen erkeinbar geworden: "In breitem Strome können wir nunmehr die verschiedenen Stilarten der Steinzeit von Mittels und Süddeutschland nach dem Balkan wandern seben. Mit ihnen zieht das rechteckige Zaus, und der Jug geschieht in schwerer Rüftung: Burgen bezeichnen seinen Weg. Micht bloß friedliche Durch= dringung, Eroberung ist die Losung gewesen. So wird Troja am Helles= pont erreicht, so durch Thessalien und Bootien Mykene und Tiryns. . . . In Italien kommt der nordische Zustrom erst über die Straße von Valona in die Dos und Tiberlandschaft. In die Westländer Frankreich und Spanien ist er erst erheblich später zur Ballstattzeit gelangt. In diesen gleichmäßig vom selben Jentrum ausgehenden Strömungen haben wir, das leuchtet wohl ein, die Indogermanisierung unseres Erdteils zu erblicken."1)

Es sind die Wege vorwiegend nordischer Stämme, darunter der Phrysgier nach Troja und Aleinasien, der Zellenen nach Griechenland und der Italier (Römer) nach Italien, der Kelten nach Frankreich und Spanien, wohin diese Stämme ihre ind ogermanischen Sprachen mitbrinsgen und sie als Zerrenschicht der unterworfenen vorwiegend westischen Unterschicht mitteilen.

Doch stellen die Eroberungen dieser Völker nur einen Teil der Ausbreitung vorwiegend nordischer Stämme dar. Eroberungswege nordischer Stämme führen weit nach Assen hinein und haben auch Mordafrika berührt. Das ganze Gebiet dieser nordischen Ausbreitung kann hier nicht umschritten werden. Die "Indogermanisierung" reicht weit über Europa hinaus. Mordische Stämme haben ihre indogermanischen Sprachen verbreitet bis an die Westgrenze Chinas und über Vorderindien hinaus, und manche dieser Sprachen mögen untergegangen sein wie später bei Versiegen der letzten, der germanischen Welle nordischer Rasse die gotische, langobardische, burgundische und andere germanische Sprachen im Mittelmeergebiet untergegangen sind.

Bier zeigt sich also der Jusammenhang zwischen Rasse und Sprache: Wo heute indogermanische Sprachen gesprochen werden, muß früher das Zerrschgebiet einer Zerrenschicht nordischer Rasse gewesen sein. Das nordische Blut der Zerrenschicht (Abel und freie Bauern) mag in den meisten dieser Völker schon lange versiegt sein. Die von nordischen Menschen überbrachten Sprachen leben (vom Sprachgeist der nichtnordischen Unterschichten mehr oder minder umgesstaltet) heute noch in Europa und Usien fort. Die Völker, welche heute indogermanische Sprachen sprechen, sind in diesem Sinne die "Sprachzerben des indogermanischen Urvolks".2)

Die wichtigsten uns erhaltenen indogermanischen Sprachen sind: Instisch, Persisch, Armenisch, die flawischen Sprachen, Griechisch, Lateinisch

<sup>1)</sup> Shuchbardt, Alteuropa, 2. Aufl., 1926.

<sup>2)</sup> Zartholomae im Neallexikon der germanischen Altertumskunde unter "Indogermanen".

und die aus ihm abgeleiteten romanischen Sprachen, die keltischen und die germanischen Sprachen (Karte XXVII u. XXVIII). In den geschichte lichen Aufzeichnungen und aus den Vildwerken dieser Völker läßt sich auch das Vestehen einer nordischen Abelse und Vauernschicht mehr oder minder deutlich erkennen, ja Krinnerungen an eine Kinwanderung von Norden sind oft noch deutlich erhalten.

Man hat im 19. Jahrhundert lange hin= und hergestritten, wo die Zeimat der "Indogermanen", d. h. der Stämme indogermanischer Sprache,

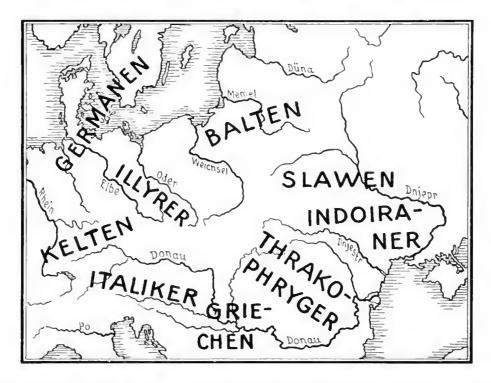

Rarte XXVI. Die archäologisch und sprachwissenschaftlich erschlossenen Ursitze der Völker indogermanischer Sprache nach Wilke, Veröffentlichungen des Provinzial-Museums zu Falle, 28d. 1, Fest 3, 1918: Wilke, Archäologie und Indogermanenproblem, S. 18.

Vgl. hierzu die Karte der sprachwissenschaftlich erschlossenen Urste nach Johansson in der Wiener Prähistorischen Zeitschrift, Vd. XII, 1925, S. 15.

zu suchen sei. Zeute sieht man, daß nach der Urheimat der Zerren z sch ich ten, nach der erdfundlichen und rassischen Zerkunft des "Kernes" (Iohansson) dieser Völker gefragt werden muß, und da ergibt sich eine Untwort sowohl von sprachwissenschaftlicher wie von archäologischer Seite: die Untwort, welche durch Karte XXVI veranschaulicht werden soll.

Von seiten der Vorgeschichtsforschung haben sich besonders M. Much, Rossinna, B. Schmidt und Schuchhardt um die Aushbellung der nord= und mitteleuropäischen Wanderungen nach Süd= und Südosteuropa erfolgreich bemüht. Von sprachwissenschaftlicher Seite liegen vor allem die Arbeit Johanssons, Var läg vär folksstams urhem") und neuer= dings die Schrift Kretschmers "Die indogermanische Sprachwissensschaft" (1925) vor. Sie ergeben im ganzen das Vild, welches Karte XXVI bietet. Kur rückt Kretschmer die Ursitze der Indoiranier (Inder und

<sup>1)</sup> Nordisk Tidskrift, 1911.

Perser) mehr gegen die mittlere Donau hin. Es entsteht jedenfalls ein Gessamtbild von den Ursitzen der Einzelstämme indogermanischer Sprache, welsches bei einem Jusammenziehen des Umkreises, einem Näherrücken der Einzels

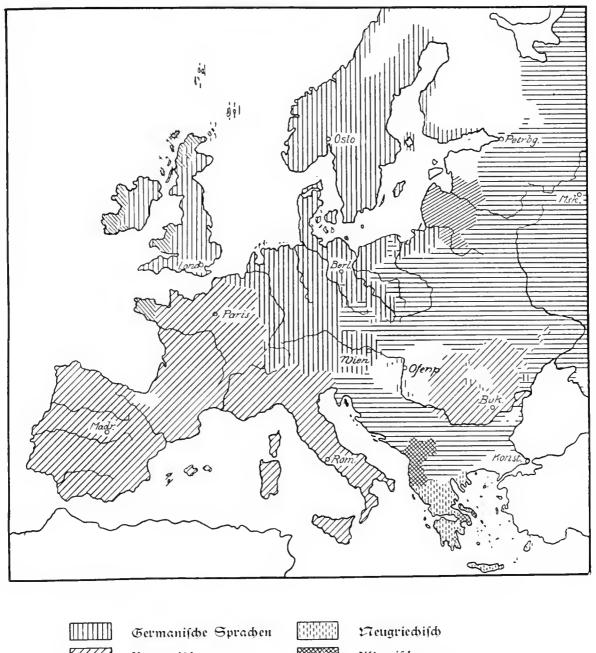

| Germanische Sprach | en []]]]]] | Neugriedisch                  |
|--------------------|------------|-------------------------------|
| Romanische "       |            | Ulbanish                      |
| Slawische "        |            | Baltische Sprachen            |
| Reltische "        |            | Aichtindogermanische Sprachen |

Rarte XXVII. Die indogermanischen Sprachen in Europa.

völker, wie es einem noch früheren Zeitabschnitt entsprochen haben muß und wie die gegenseitigen Verwandtschaftsverhältnisse der indogermanischen Sprache es erfordern, wiederum in Übereinstimmung mit vorgeschichtlichen Zeugnissen auf Mittel= bis Nordwesteuropa- als innersten Urheimatbezirk hinweisen. Dieser Urheimatbezirk würde aber mit dem späteiszeitlichen Ent=

stehungsraum der nordischen Rasse zusammenfallen, einem Entstehungszaume, in welchem sich das "mitteleuropäische Waldbauerntum" ausbilden konnte, aus dessen Ausleseverhältnissen Darré (vgl. S. 154) die leiblich=seelischen Jüge der nordischen Rasse erklären möchte.

Sprachforschung, Vorgeschichtsforschung und Rassenforschung weisen auf den gleichen mitteleuropäischen Urheimatbezirk einer Menschengruppe vorwiegend nordischer Rasse und indogermanischen Sprachstammes, der sich auch nach Reches Ausführungen (vgl. S. 154) ergeben würde, und in diesem Urheimatbezirke zeigt sich auch schon in der Jungsteinzeit eine vers

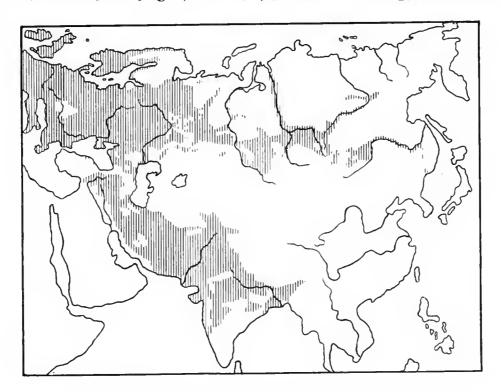

Rarte XXVIII. Das heutige indogermanische Sprachgebiet in Usien.

bältnismäßig hohe Gesittung: dort war die Pflugwirtschaft, diese höchste Wirtschaftsform, entstanden, dort hatte sich eine steinzeitliche Gefäßtunst ausgebildet, die der anderer europäischer Gesittungen der Jungsteinzeit an Schönheit und Reichtum der Jormen überlegen war. Von diesem Bezirk aus begann schon in der Jungsteinzeit die Ausbreitung nach Süden und Osten, an die Alpen, die mittlere Donau, den Balkan, nach Griechenland und Süderußland, in der Bronzezeit über die Alpen und wieder nach Griechenland, dann in die Länder am Schwarzen Meer und nach Vorderasien. Man wird vielleicht annehmen können, daß die wie Wellen auseinandersolgenden nordischen Eroberungszüge der Donau entlang ein Gebiet vorwiegend dinarischer Rasse durchbrochen haben und vorwiegend dinarische Stämme so nach zwei Seiten hin aus den Donauländern verdrängt haben, daß dadurch die beiden heutigen vorwiegend dinarischen Gebiete entstanden sind: das eine im Gebiet der Slowenen, Kroaten, Albaner, Montenegriner und Serben, das andere in der nordwestlichen Ukraine (vgl. Karte XVI).

Auf ihren südlich und östlich gerichteten Wanderungen brachten die nordischen Stämme verschiedene Getreidearten nordwesteuropäischer Zer-

tunft mit sich, dazu die Pflugwirtschaft und Viehzucht mit bestimmter rechtlicher Ordnung des Grundbesitzes, sie verbreiteten den Bernstein ihrer Ostseeheimat, das rechteckige Zaus im Holzbau, den Sachbogen, der die Weberei ermöglicht hat und von den Völkern indogermanischer Sprache aus bis nach Oftasien gedrungen ist1); sie brachten vom Ende der Stein= zeit an die Sitte der Leichenverbrennung mit sich wie überhaupt bestimmte Glaubensvorstellungen, Sagenstoffe und rechtlichessittliche Vorstellungen, auch eine bestimmte Jahreseinteilung, alles Juge, deren auffallende Ubereinstimmung bei allen Völkern indogermanischer Sprache allein schon auf eine ein= beitliche und gemeinsame Gerkunft der Gerrenschichten dieser Völker binweisen würde.2) Die gemeinsame nordische Rassenherkunft der Berrenschich= ten der indogermanischen Völker hatte J. Krüger — trotzdem er noch eine Urheimat der Indogermanen "in den Tälern des Bindukusch" ans nahm — schon 1855 erkannt, als er schrieb: "Es ist eine sehr verbreitete, aber irrige Meinung, als ob blondes Zaar, blaues Auge und Körpergröße nur den Germanen, nicht aber ursprünglich dem ganzen arischen sindoger: manischen Völkerstamme zukäme. Man hat sehr wohl zu unterscheiden zwischen wirklichen Indogermanen und Indogermanisierten. In Europa ist die Race am reinsten in den Mordgermanen und dem deutschsächsischen Stamm (Kannoveraner) erhalten."3)

Die Spuren der ersten nordischen Völkerwellen mögen vielleicht füt immer verloren oder höchstens ganz undeutlich erkennbar sein. Seit früher Vorgeschichte scheint der Norden Kuropas der "Mutterschoß der Völker" (vagina nationum) gewesen zu sein, als welchen ihn Römer später bezeichnet haben.<sup>4</sup>) Die einzelnen erkennbaren Völkerwellen können hier nicht alle verfolgt werden. Die Ausbreitung der Stämme vorwiegend nordischer Rasse begann ja schon lange vor deren sprachlicher Trennung, d. h. lange bevor in der indogermanischen Grundsprache die ersten mundartlichen Spalztungen eintraten. Die ersten größeren Spaltungen mag die indogermanische Grundsprache im 3. Jahrtausend oder an der Wende des 3. und 2. Jahrztausends v. Chr. erfahren haben. Die einzelnen indogermanischen Sprachen sind erst in den eroberten Gebieten entstanden und sind seweils der Ausdruck eines besonderen Stammesschicksals in besonderer Umwelt. Was die einzelnen indogermanischen Sprachen bei aller noch heute bestehenden Gemeinsamkeit

<sup>1)</sup> Rarun, Der Jachbogen, Kosmos, Geft II, 1923.

<sup>2)</sup> Jür all diese Dinge vyl. "Reallerikon der indogermanischen Altertumskunde" von Schrader. – Jür die Jahreseinteilung vyl. das hervorragende Werk von Schuly: Zeitrechnung und Weltordnung in ihren übereinstimmenden zügen bei Indern, Iraniern, Zellenen, Nömern, Kelten, Germanen, Slawen und Litauern, 1925. Die Verwandtschaft der Germanen mit Persern, Skythen, Zellenen und Kelten, auch Verwandtschaften der Glaubensvorstellungen zwischen Germanen, Persern und Zellenen hat Justus Möser (1720—94) schon betrachtet in seiner Schrift De veterum Germanorum et Gallorum theologia nuptica et populari (1749).

<sup>3)</sup> Arüger, Urgeschichte des Indogermanischen Völkerstammes in ihren Grundzügen wiederhergestellt, 1855.

<sup>4)</sup> Jordanis IV: Scandzia insula quasi officina gentium aut certe velut vagina nationum.

so verschieden ausgebildet hat, ist jeweils auch die sprachliche Einwirkung der nicht-nordischen Schichten der Völker indogermanischer Sprache ge-

wesen.1)

von den einzelnen Völkergründungen nordischer Stämme sollen im folgenden nur diesenigen näher betrachtet werden, die für unser heutiges Beistesleben wichtig oder geschichtlich bedeutender geworden sind. Ammoriter sind zu erwähnen, weil sie dem jüdischen Volk — an= scheinend besonders der Bevölkerung des Königreichs Israel, des nördlichen Rönigreiches — nordisches Blut, das Blut der "Enaksöhne", zugebracht ha= ben. David, der vielleicht ammoritische Vorfahren hatte, wird (1. Sam. 16, 12) als rötlich=blond (hebräisch admoni), schön von Aussehen und von guter Gestalt geschildert. Etwa in der Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr. scheinen die Ummoriter mit anderen nordischen Stämmen vom Agäischen Meer her in Kleinasien eingefallen zu sein. 2018 obersten Gott verehrten sie einen hammerschwingenden Gewittergott. Sie muffen sich mit einem Stamme semitischer Sprache vermischt haben, deffen Sührerschicht sie wahrscheinlich ausmachten, von dem sie aber auch eine semitische Sprache über= nahmen. Die semitische, dem Bebräischen nahe verwandte Sprache der Ummoriter wird immer gelegentlich wieder gegen die nordische Rassenher= kunft dieses Volkes angeführt. Als nordisch erscheint aber auch nur die ammoritische Oberschicht. Die ägyptischen Urkunden erwähnen Ungriffe die= ser "Umurru" auf die ägyptische Grenze von Palästina her im 15. Jahr= hundert v. Chr., und ägyptische Gemälde zeigen diese blonden helläugigen Menschen mit nordischen Zügen noch auf der Wende des 14. zum 13. Jahr= hundert v. Chr. Alls die Israeliten nach Kanaan vorstießen, berichteten vorgefandte Späher über die Ummoriter und deren Machbarftamme, sie hätten Riesen unter diesen gesehen, vor denen sie sich wie Beuschrecken vorgekommen seien (4. Mose 13, 33).

Auch nordische Skythen überzogen im 7. Jahrhundert v. Chr. Palässtina mit Krieg und scheinen wie die Ammoriter zum Teil in der dortigen Bevölkerung aufgegangen zu sein. Seute sind vor allem unter den Drussen im Libanon, aber auch unter den Samaritanern, helle Zauts, Zaars und Augenfarben noch ziemlich häusig. Man hat unter den Samaritanern \$,3% blonde Knaben, \$% blonde Mädchen und (entsprechend dem Nachdunkeln, vgl. S. 30) 3,7% blonde Männer gezählt, dazu 11,1% blauäugige Männer und 7,4% blauäugige Frauen. Mischfarbige Zaare und kastanienbraume Augen — Anzeichen der Beimischung einer oder mehrerer hellfarbiger Rassen — sind unter den Samaritanern ziemlich häusig.2) — Die Drusen zeichsnen sich durch eine verhältnismäßig hohe Volksbildung aus und besitzen ein ziemlich bedeutendes Schrifttum. Sie werden als tapfer, fleißig, reinlich, gastsrei, reizbar, grausam und rachgierig geschildert, was sich durchaus mit einer rassischen Zusammensetzung aus nordischem, vorderasiatischem und

2) Vgl. Szpisbaum, Die Samaritaner, Mitteilungen der Anthropol. Gesellsch. zu Wien, 28. 57, 5/6. Zeft, 1927.

<sup>1)</sup> Das zeigt besonders gut Züsing, Völkerschichten in Iran, Mitteilungen der Anthr. Gesellsch. Wien, 3. Folge, Bd. 16, 1916. Vgl. hierfür ferner den Abschnitt "Aasse und Sprache" in der "Aassenkunde des deutschen Volkes".

orientalischem Blut vereinen ließe. Die Eigenart ihres Glaubens, einer Sondergestaltung (einer Art "Gnostizismus") des Islams, der in manchen Dingen an Glaubensvorstellungen aus dem Areise der Völker indogers manischer Sprache erinnert, läßt sich vielleicht aus dem nordischen Einschlag erklären. Auch vieles in den Kleiderformen und ssitten der Drusen scheint sich aus der Einwanderung einer Herrenschicht europäischer Herkunft zu erklären. Langer hans 1) berichtet von den Drusen: "Blaue Augen und rötlichsblonde Haare kommen sehr häusig unter ihnen vor."

Die Drusen haben in den letzten Jahren durch ihren mit großer Tapserzteit geführten Kampf gegen die französischen Besatzungstruppen ihres Lanzdes die Ausmerksamkeit auf sich gezogen. Ihr Sührer war der Sultan Atrasch, eine Gestalt, welche Jüge des Zeiligen und des Zelden in sich vereinigt, ein Mann von hervorragender Tapserkeit und von einer Sührerzgabe, daß er selbst Vierzehnjährige aus seinem Stamme mit sich riß. Ihn hat der englische zorschungsreisende W. B. Seabrook besucht und ihn als einen sehr hellhäutigen Igährigen Mann mit klaren blauen Augen beschrieben. So haben nordische Freiheitsliebe und Tapserkeit sich sowohl in Nordafrika wie in Syrien gegen die französische Serrschaft aufgelehnt.

Palästina und das jüdische Volk haben geringere nordische Kinschläge auch durch Verpflanzung von Geschlechtern der vorwiegend nordischen Oberschicht der Perser erhalten. Auf solche nordischen Kinschläge haben diesenigen hingewiesen, welche den seelischen Abstand, welchen Iesus gegenüber eigentslich jüdischem Wesen empfunden und betont hat, aus rassenseelischen Grünzden erklären wollten. Da bei dieser für das christliche Abendland so beseutsamen Frage hier nicht verweilt werden kann, sei auf die rassenkundsliche Krörterung dieser Frage hingewiesen, welche Schemann in seinem Werke "Die Rasse in den Geisteswissenschaften" (1927), S. 395 ff., geschilzdert hat.<sup>2</sup>)

In das südische Volk ist sicherlich auch einiges vom Blute der nordisschen Oberschicht der Philister ein gedrungen. Allem Anschein nach waren die Philister ein Volk, den Achaiern rassisch ähnlich, also mit nordischer Oberschicht und westischer Unterschicht, mit nordischen "Riesen" als Sührern. Sie sind offenbar ein von Areta nach Palästina gedrungenes Volk mit mykenischer Gesittung gewesen. Über ihre Sprache ist nichts bekannt. Vielzleicht sind sie in Palästina durch Beimischung und in Nachbarschaft semistisch sprechender Bevölkerungen schließlich zu einer semitischen Sprache überzgegangen, falls sie — d. h. ihre nordische Oberschicht — nicht doch schon in Areta semitissiert worden sind. Blaufuß scheint es sa endlich gezlungen zu sein, bisher nicht deutbare altkretische Inschriften als semitisch und Werke der Philister zu erklären und zu übersetzen.3)

Die Vorgeschichtsforschung urteilt über die Philister: "Ihre Keramik von Geser ist eine entartete mykenische, ebenso die Rüstung Goliaths, Bein=

<sup>1)</sup> Langerhans, Über die heutigen Bewohner des heiligen Landes, Archiv f. Anthrop., 38. VI, 1873.

<sup>2)</sup> Für die Nassenverhältnisse Altpalästinas vyl. ferner Günther, Nassenkunde des jüdischen Volkes, 1929.

<sup>3)</sup> Blaufuß, Rephtaritische Inschriften. Ein Versuch zu ihrer Deutung, 1926.

schienen und zelm, sowie seine Meigung zum Einzelkampfe, die den Juden ebenso schreckenerregend ungewohnt ist, wie sie den homerischen Belden entspricht."1) Da ein Krieger aus der vorwiegend nordischen Sührerschicht der Philister, der "Riese" Goliath, nach Urt der Berzöge der Völker nor= discher Rassenberkunft zum Einzelkampf zwischen den beiden Beeren vortritt, gleiche Sitte auf der Seindesseite erwartend, trifft ihn aus der Entfernung tödlich der geschleuderte Stein. Diese Sitte des Einzelkampfes tritt immer wieder bei nordischen Stämmen auf, so bei den Indern, wo die Sührer vor den Beeren kampften, "daß alle Welt es sehe",2) so bei den Persern, wo es die Sage vom Zweikampf zwischen Vater und Sohn (Nostem und Sohrab) widerspiegelt, wie bei den Germanen, bei denen das Sildebrandslied ebenfalls vom Einzelkampf zwischen zwei Beeren ("untar heriun twêm") berichtet, den Vater und Sohn, Biltibrant und Badubrant, kampfen. Die römische Sage (Li: vius I, 24) erzählt vom Zweikampf der Horatier und Curiatier, die einen Drillingsbrüder aus Rom, die anderen aus Alba longa, welche beiden Städte ihren Twist durch diese Tweikampfe austragen ließen. In vielen germanis schen Berichten zeigt sich die Sitte des Einzelkampfe, die isländische Saga hat immer wieder vom "Solmgang" zweier Gegner zu berichten, und das Mibelungenlied stellt den Sall der Burgunden als eine Reihe von Sührerzweikämpfen dar, wie die Ilias den Trojanischen Krieg. Auch bei den Römern und Relten erscheint der Sührerzweikampf, so die Einzel= tämpfe des T. Manlius Torquatus und M. Valerius Corvus mit keltischen Berzögen zur Zeit der Kämpfe in Oberitalien (367-349 v. Chr.).

In diesen Sührerzweikämpfen zeigt sich gleichsam sinnbildlich das Verhängnis der nordischen Gerrenschichten der Völker indogermanischer Sprache. Gerade diese Gerrenschichten haben zur Machtzausbreitung der von ihnen gegründeten Staaten oder zur Verteidigung der nichtznordischen Unterschichten, mit denen sie seweils zu einem Volke zusammengeschmolzen waren, immer wieder gegeneinander gekämpft. Da ihm segliches Rassebewußtsein sehlte, kämpste der nordische Abel der Gellenen im Trosanischen Krieg gegen den nordischen Abel der Phryzgier und anderer Stämme, die Perser kämpsten gegen die Meder und Inder, die Perser kämpsten gegen die Kelten gegen die Römer, die Germanen gegen die Kelten.

Große Aufmerksamkeit verdient die Erforschung der Spuren, welche das an Einzelstämmen zahlreiche und weit verbreitete nordische Volk der Saken (Skythen) hinterlassen hat. Es lebte in den südosteuropäischen Steppen und verbreitete sich von da bis nach Turkestan und Afghanistan, sa bis zum Indus. Die Schriftsteller des Altertums (so Polemon von Ilion, so Galenus, so Clemens von Alexandrien, so Adamantios) berichten, daß die Saken den Kelten und Germanen geglichen hätten und bezeichnen sie als blond oder rötlichblond. Kordisches Aussehen wird auch von dem

<sup>1)</sup> Shudbardt, Alteuropa. 1919.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hopkins, The Social and Military Position of the Ruling Cast in Ancient India.

sakischen Stamm der Alanen berichtet. Ammianus (etwa 330-400 n. Chr.) nennt sie "fast alle groß und schön, mit fast gelbem Zaar und grimmem Blick". Ihre Nachkommen sind wahrscheinlich das ritterliche Volk der Offeten, welches im Mittelalter unter den Raukasusvölkern die Stellung eines Gerrenvolkes innehatte. Die Offeten fallen unter den Kaukasusvölkern durch höheren Wuchs und helle Sarben (30% Blonde) auf.1) Ein Teil der Saken scheint in anderen Völkerwellen nordischer Zerkunft, in Medern und Perfern aufgegangen zu sein; ein anderer scheint sich bis nach China und Sibirien (Semirjeschtschenst) bin verbreitet und verloren zu haben, den dort siedelnden Stämmen innerasiatischer Rassenherkunft und türkischer Sprache immer wieder tatkräftige Sührerschichten abgebend. Man nimmt auch an, daß sich sakisches Blut besonders unter den Ufghanen erhalten hat. (über diese val. S. 200.) Silden hat (1914) unter den Ob-Ugriern einen nordischen Einschlag gefunden, bei dem man an die nordischen Saken oder die nordischen Tocharer denken kann.2) Unter den Tataren befinden sich heute noch "gelegentlich eingestreut auch blonde Männer mit Wangen wie Milch und Blut, die den Unschein von versprengtem schwedischen Volkstum erwecken".3)

Auf den Wandgemälden des Klosters Bäzäklik bei Murtak (in der Oase von Turfan im nördlichen Ostturkestan) sind blauäugige und rotblonde Angehörige eines türkischen Stammes dargestellt. Zeigt sich in ihnen das nordische Blut der Saker oder etwa das nordische Blut der Tocharer?

Die deutschen Forschungsunternehmungen, welche zwischen 1902 und 1913 nach Osttyrkestan gesandt worden waren, haben in der Oase von Turfan Urkunden einer ind ogermanisch en Sprache entdedt, sprachliche Reste, die wahrscheinlich dem 7. Jahrhundert n. Chr. entstammen und auf ein Volk der Toch ar er hinweisen, das von Westen ber bis an die Westgrenze Chi= nas vorgedrungen war. Die dinesischen geschichtlichen Aufzeichnungen er= wähnen für das Jahr 200 v. Chr. ein Volk der Wusun, das als helläugig und rotblond beschrieben und mit den (damaligen) Indern und Persern veralichen wird. Ein chinesischer Reisender des 6. Jahrhunderts n. Chr., Pan= Ru, berichtet noch über die Wusun: "Dieses Volk hatte rote Zaare und blaue Augen. Es unterschied sich sehr von den anderen Fremdvölkern." Die Tempelbilder in der Oase von Turfan stellen einen solchen hellen, schmalgesichtigen 140 v. Chr. schlugen Menschenschlag dar. Um Ungriff eines die Wusun den mongolischen Volkes (innerasia= tischer Rasse) zurück. Der russische Rassenforscher Grum = Grshimailo hat5) die Berichte über solche nach Innerasien vorgedrungenen Stämme

<sup>1)</sup> Chantre, Recherches anthropologiques dans le Caucase, 1885-87.

<sup>2)</sup> Zilden, Anthropologische Untersuchungen über die Eingeborenen des russischen Altai, Fennia, 38. 42, 1920.

<sup>3)</sup> Stiehl, Unsere Feinde. Charakterköpfe aus deutschen Ariegsgefangenenlagern. 1916.

<sup>4)</sup> Vyl. v. Uyfalvy, Les Huns blancs, L'Anthropologie, BS. IX, 1893.

<sup>5)</sup> Wie ich der eben angeführten Arbeit Zildens entnehme.

zusammengestellt und kennzeichnet deren leibliche Erscheinung folgens dermaßen: Mittleren, manchmal hohen Wuchs, kräftigen Bau, längsliches Gesicht, helle Zaut, rote Wangen, blondes Zaar, helle Augen, hohe, gerade oder ausgebogene Mase. In einer Arbeit, welche die nordwestseuropäische Zerkunft der Zerrenschichten der Völker indogermanischer Sprache und die Ausbreitung indogermanischer Stämme seit etwa 2500 bis 2400 v. Chr. behandelt, möchte Menghin die Zerrenschicht der Tocharer aus Ursitzen in der Ukraine herleiten.1)

Machdem die westeuropäische Gerkunft der Sührerschichten der Völker indo= germanischer Sprache erkannt ist, kann das Jusammentreffen indogermanis scher Sprache mit geschichtlichen Aufzeichnungen über ein von Westen stammendes nordisches Volk auch so tief in Innerasien nicht mehr erstaunen. Die Saken und die Tocharer muffen als die am weitesten nach Often gedrungenen nordrafsischen Stämme betrachtet werden, und besonders von den Saken scheinen weitreichende und tiefe Einflusse auf die Runftent= wicklung Innerasiens und Vorderasiens ausgegangen zu sein, ja auf die gesamte Gesittung Innerasiens und Oftasiens.2) Es scheint auch, daß sich der Einschlag nordischen Blutes noch immer in Ostasien zeige. Rurg äußert sich hierüber wie folgt: "Es kam in jenem südöstlichen Winkel der Erde zu einer Raffenverschmelzung, die in der physischen Beschaffenheit eines Teils der oberen Schichten des chinesischen Volkes noch heute zum Ausdruck kommt. Im allgemeinen ist zwar der Chinese nach Wuchs, Zaut, Zaar, Gesichts= und Schädelbildung ein typischer homo asiaticus, meso: oder brachykephal [mittel: oder kurzköpfig], aber man trifft, namentlich in den oberen Schichten, oft einen ausgesprochen länglichen Schädel und eine manchmal fast weiße Zautfarbe, mitunter gepaart mit schönen europäischen Gesichtszügen."3) Neuerdings hat der französische Untbropologe Legendre, der in China geforscht hat, deut= liche Spuren eines nordischen Einschlags innerhalb der chinesischen Bevölkerungen beschrieben.4) Man hat ja, seitdem de Lapou ge darauf aufmerk= sam gemacht hatte, auch immer wieder auf die so unasiatisch erscheinende Tatkraft der Sührer mongolischer und türkischer Stämme hingewiesen, die ihre Stämme zu weiten Eroberungszügen mit fortriffen, und in diesen Sührerschichten oder bei Männern wie Temudschin (Dschingis=Aban, 1155 bis 1227) und Timur Cent (Tamerlan) Abkömmlinge sakischer Geschlechter vermutet. Der von deutschen Eltern stammende, in Mordfrankreich geborene Mönch Rubruck, der im 13. Jahrhundert im Dienste des französischen Königs Ludwigs IX. eine Reise nach Innerasien unternahm, vergleicht in seinem Reise= bericht den Mongolenführer Baahu nach dessen Aussehen mit einem normans

<sup>1)</sup> Menghin, Die ethnische Stellung der ostbandkeramischen Kulturen, Tocharer und Hettiter, vgl. Anthropos, 28. 23, 1928, S. 1058.

<sup>2)</sup> Vgl. Strzygowsky, Altai-Iran und die Völkerwanderungen, 1917.

<sup>3)</sup> Kurz, Das Chinesengehirn. Lin Beitrag zur Morphologie u. Stammesgeschichte der Gelben Rasse, Itschr. f. Anatomie und Entwicklungsgeschichte, 72. B8., Zeft 3/6, 1924.

<sup>4)</sup> Legendre, Il n'y a pas de race jaune, Bulletin de la Société d'études des formes humaines, 38. II, 1924.

nischen Edelmann Jean de Beaumont.<sup>1</sup>) Der Italiener Marco Polo weilte von 1275—1292 am Hose Kublais (1214—1294), des Enkels Temudschins, des Gründers des mongolischen Zerrscherhauses in China. Er beschreibt den Zerrscher wie folgt: "Aublai, der der Großthan oder Zerr der Zerren genannt wird, ist von mittlerer Größe, das ist weder zu groß noch zu klein; seine Glieder sind wohlgebildet und seine Gestalt in den richtigsten Verhältnissen. Er hat eine lichte Gesichtsfarbe, mit leichtem Rot überz zogen, wie der liebliche Schein der Rose, was seinem Wesen viel Anmut verleiht. Seine Augen sind dunkel und schön, seine Nase wohlgezogen und vortretend." — Der Großthan hatte eine Menge Kebsweiber aus einer Gegend der Tartarei, deren Einwohner, wie Marco Polo berichtet, "wegen ihrer schönen Gesichtsbildung und ihrer lichten Zautsarbe bez rühmt") waren.

Es wird heute immer deutlicher, daß überwiegend nordische Stämme als Bringer von Gesittungsgütern das gesamte innerasiatische und ostasiatische Beistesleben befruchtet haben: nordische Tocharer, nordische Saken, nordische Perfer und Inder und ihnen sprachlich und raffisch verwandte Stämme. Seit der späten Jungsteinzeit scheinen Stämme mit überwiegend nordischen Sührerschichten hauptsächlich von Südosteuropa aus nach Innerasien vorgedrungen zu sein. S. Schmidt hat die Ausführungen in seinem Auffatz "Prähistorisches aus Ostasien"3) — Ausführungen, gegenüber denen bei der geringen vorgeschichtlichen Durchforschung Asiens beute jedoch noch Juruckhaltung geboten ist — so beschlossen: "Gegenwärtig kann man zu= sammenfassend den Satz aufstellen: Die ältesten Kulturen Chinas und Japans sind europäischen Ursprungs; ihre Träger sind noch in neolithischer Zeit teils aus Mordeuropa, teils aus dem Südosten Europas, dem Dnjepr= Donau=Balkan=Gebiet abgewandert." — Zwei der nach Asien vorgedrunge= nen Stämme nordischer Rassenherkunft, welche für die abendländische Geistesgeschichte bedeutsam geworden sind, nämlich die Inder und Perser sollen im folgenden Abschnitte gesondert betrachtet werden.

Nordische Völkerwellen, den Thrakern verwandt und als Kimmestier erwähnt, scheinen vom Kaspischen Meer her den Kaukasus erreicht und etwa im 7. oder 8. Jahrhundert v. Chr. überschritten zu haben. Im gleichen Zeitabschnitt erreichten auch phrygische Scharen nordisscher Zerkunft, die um 1400 v. Chr. über den Zellespont vorgedrungen waren, von Westen her das armenische Zochland. Diese beiden nordischen Wellen scheinen zur Zerrenschicht der Armenier geworden zu sein. Die vorwiegend nordische Schicht der Armenier nannte sich auch "Zaik", d. h. Zerren. Den Namen "Armenier" haben die Meder diesem Volke ges

<sup>1)</sup> Lamb, Dichingis-Khan (übersetzt von v. Mikusch), 1928, führt aus, Temusschin stamme von dem Stamme der Zurchskun, der "Grauäugigen"; er schildert (S. I7) Temusschin als hochgewachsen, mit heller Zautsarbe ("ins Weißliche schimmernd") und grünen oder graublauen Augen mit europäischer Lidbildung ("nicht geschligt") und rötlichebraunem Zaar.

<sup>2)</sup> Marco Polos abenteuerliche Reise, herausgegeben von Lemke, 1906, S. 223/224.

<sup>3)</sup> Zeitschrift für Ethnologie, 56. Jahrgang, Zeft 5/6, 1926, S. 157.

geben. Die armenische Sprache ist von der Sprache der Phrygier (Uskanier) abzuleiten. Die nordischen Einwanderer fanden auf armenischem Gebiet die Chalder, eine Bevölkerung nicht-indogermanischer Sprache und vorwiegend vorderasiatischer Rasse vor, mit welcher sie nun ein Volk bildeten und dem sie die indogermanische Sprache mitteilten, welche heute als armenische Sprache fortlebt. Gerade die armenische Sprache zeigt (nach Züsing) deutlich, wie die vorderasiatische Unterschicht der Urmenier ihrem Sprachgeist entsprechend diese indogermanische Sprache ganz in der Richtung der kaukasischen (alarodischen) Sprachen umgewandelt hat, also in der Richtung der Sprachen, welche ursprünglich allen Völkern vor: derasiatischer Rasse eigen waren. Die armenischen Laute haben einen "kaukasischen Stempel" erhalten und dies, obgleich die armenische Sprache nur sehr wenig Wörter aus den kaukasischen Sprachen übernommen hat.1) Po= korny hat ausgeführt, daß das heutige Urmenische, eine indogermanische Sprache, mit dem Georgischen, einer kaukasischen (alarodischen) Sprache "in ihrem eigenartigen Lautsystem fast Wort für Wort übereinstimme". — Diese Umwandlung der Sprache mußte um so gründlicher sein, als bei den Urmeniern die nordische Oberschicht anscheinend schnell geschwunden und heute nahezu verschwunden ist. Der armenische Geschichtsschreiber Moses von Aborene (2. Bälfte des 5. Jahrhunderts) schildert Baik, den sagenhaften Urvater der Armenier, als einen riesengroßen Mann mit blonden Zaaren und grauen Augen. Auch der altarmenische Held Dikran (griechisch Tigranes) wird noch im 5. Jahrhundert n. Chr. als blond geschildert. Die heutigen Urmenier sind stark vorwiegend vorderasiatisch. Ein geringer nordischer Einschlag ist noch erkennbar. Im Kaukasus, den eine nordische Völkerwelle nach der andern überschritten hat, hat sich ja auch bei den Völkern, die nicht-indogermanische Sprachen sprechen, noch öfters nordisches Blut sehr deutlich erhalten.

<sup>1)</sup> Vgl. Schrabers Reallerikon der indogerm. Altertumskunde unter "Armenier", vgl. ferner Itschr. f. celtische Philologie, I926, S. 99, wo Pokorny Dirr anführt: "Den Armeniern [d. h. der Bevölkerung Armeniens vor der Einwanderung der "Zaik". Z. F. K. G.] ist ihr Indogermanisch in ihren alten Stammsügen aufgedrängt worden, und sie haben es genau ebenso zerschlissen, zerhackt, verkürzt und zerschunden, wie die Aurden, Tabysch, Tadschik, Perser und Pamirvölker ihr Eranisch bzw. Veu- und Mittelpersisch."

## 9. Rassengeschichte des indischen und des persischen Volkes.

Der den Kaukasus scheinen auch die nordischen Inder vorgedrungen zu sein nach Zusing vielleicht um 1700 v. Chr. Sie waren durch eine lange Vorzeit hindurch mit den Perfern so verbunden gewesen, daß beide Stämme eine gemeinsame Sprache sprachen, das Indoziranische (früher auch das "Arische" genannt). Die Spuren dieser indo=iranischen (indisch=per= sischen) Grundsprache weisen auf einen gemeinsamen Weg der Inder und Perser hin, der diese Stämme von Südrußland aus zum Kaukasus geführt zu haben scheint.1) Man muß annehmen, daß die indisch-persischen Stämme in Südosteuropa längere Zeit hindurch gesiedelt hatten, denn in den finnische ugrischen Sprachen finden sich als älteste Lehnwortschicht eine Unzahl Wörter aus dem Indo-iranischen. Es mussen also indisch-persische Stämme oder besser gesagt: die Stämme nordischer Herkunft, welche sich später in Indien und Iran ansiedelten und geschichtliche Völker bildeten, in Südosteuropa in der Machbarschaft von Stämmen finnischzugrischer Sprache (und oftbaltischer Rasse) gesiedelt haben. Noch zu Gerodots Zeit (d. h. im 5. Jahrh, v. Chr.) waren Mittel= und Mordrußland von Stäm= men finnisch=ugrischer Sprache bewohnt. So mag Südruftland das Berührungsgebiet der indisch=persischen Stämme mit Stämmen finnisch= ugrischer Sprache gewesen sein. Auf Sudrußland als zeitweiliges Sied= lungsgebiet der indisch-persischen Stammesgemeinschaft scheinen auch eine Reihe von flußnamen hinzuweisen, die als Jusammensetzungen mit dem persischen Worte danu "Sluß" (ossetisch don) erklärt worden sind, so die Namen Don, Dnjepr (Danapris), Dnjestr (Danastrus), Donau. Auch die Vorgeschichtsforschung hat dieses südosteuropäische Gebiet schon als ein Sied= lungsgebiet indo-iranischer Stämme bezeichnet. Das geht aus Karte XXVI (S. 170) hervor. Kretschmer will aus sprachwissenschaftlichen Gründen, wie S. 170/71 erwähnt wurde, die indisch-persischen Ursitze an die mittlere Donau verlegen. Aus sprachwissenschaftlichen und vorgeschichtlichen Grün= den kommt Ipsen zu der Unnahme, die Indoiranier hätten sich während der ersten Zälfte des zweiten Jahrtausends v. Chr. vom Jusammenhang der übrigen Völker indogermanischer Sprache abgelöst und sich "zu einer wohl= unterschiedenen Sonderart entwickelt, die in sich bereits weiter zerfällt".2)

2) Ipsen, Sumerisch-akkabische Lehnwörter im Indogermanischen, Indogermanische Forschungen, 1923.

<sup>1)</sup> Verschiedene Annahmen über die Einwanderungswege der indischepersischen Stämme führt an und erwägt Christian in seiner Arbeit "Untersuchungen zur Paläoethnologie des Orients. V. Das erste Auftreten der Indogermanen in Vorderasien". (Mitteil. d. Anthrop. Gesellschaft Wien, 58. Band, 1928, S.210.)

Erinnerungen an eine nordeuropäische Urheimat der Inder hat man darin erblicken wollen, daß die Inder (wie die Römer) sich die Beimat ihrer Götter, wie auch noch Manus Gesetzbuch (I, 67) zeigt, am Mordpole dachten. Berodotos und noch Strabon nehmen eine Einwanderung der Völker Vorderasiens aus Europa an. Vielleicht sind ihnen noch Berichte zugekommen, welche ursprünglich die Einwanderung der Berrenschichten dieser Völker aus Europa enthalten hatten. Billebrand hat als erster bemerkt, daß die indischen Weden wie die persische Awestadichtung sogar noch Spuren eines Wintersonnwendfestes zeigen, das nur aus einer nordeuropäischen Gerkunft erklärbar ist. Im Rampfe Indras gegen den Unbold Writra schildern die Weden anscheinend noch den Rampf des Som= mers gegen den Winter, und Inder wie Römer dachten sich den Sitz der Götter im Morden. Unter den Persern selbst gingen Sagen über airjanam vasjanh, d. h. die Urheimat der Arier — die Perser wie die Inder bezeichneten sich ja als Urier. Im Widewdat 1 des Uwesta heißt es von dieser arischen Urheimat: "Dort gibt es zehn Wintermonate, nur zwei Sommer» monate."1) Die Sage wurde als Erinnerung an einen Aufenthalt der Indoiranier im Raukasus aufgefaßt. Sollten ihr aber nicht doch Erinnes rungen an mittele bis nordwesteuropäische Ursitze zugrunde liegen? —

#### a) Die Inder.

Dor 1400 v. Chr. muffen die indisch=persischen Stämme oder doch ein Stamm, welcher die Machhut der indisch-persischen Einwanderung darstellte, in die Machbarschaft des hettitischen Volkes (vorwiegend vorderasia= tischer Rasse) eingerückt sein; das zeigen indo-iranische Lehnwörter in der hettitischen Sprache. Demnach mussen die indisch-persischen Stämme oder ein Teil von ihnen um diese Zeit etwa das heutige armenische Gebiet erreicht haben. Um 1400 v. Chr. treten eben auf diesem Gebiete die Inder zum erstenmal als besonderer Stamm auf und nennen sich "Bari", d. h. "die Blonden".2) Alls "der Blonde" werden in den altindischen Sagen auch öftere Götter und Zelden bezeichnet. Schroeder3) erwähnt, daß im Rigweda der Jeuergott Agni und der Sonnengott Surja gold: oder blond: haarig genannt werden, im Mahabharata auch die Götter Wischnu und Siwa. Auch der Gott Sawitar wird blond genannt. Mach ihrem eigenen Bilde sahen die alten Inder ihren obersten Gott, den blonden, rotbärtigen Bewittergott Indra, den man nach den Schilderungen der alten Götter= lieder eine echt nordische Redengestalt nennen möchte und von dessen "weiß= häutigen Freunden" der Rigweda spricht.4) Die Vorstellung von der Hell: häutigkeit und Zellhaarigkeit der Götter muß sich bis ins Ende des

<sup>1)</sup> Vgl. frig Wolff, Awesta; die heiligen Bücher der Perser, 1923, S. 317.

<sup>2)</sup> Dieser Vachweis ist Züsing ("Die Inder von Zoghazköi" in der fest-schrift für Zaudouin de Courtenay, Arakan, 1921) gelungen.

<sup>3)</sup> v. Schroeder, Arische Religion, Bd. I, 1914, S. 180.

<sup>4)</sup> Indras Beinamen im Nigweda sind "blondhaarig" (hari-kesa), "blondgeartet" (hari-jaka), "goldbärtig" (hari-smasaru) od.einfach "blond"od. "feuerfarben" (hari).

18. Jahrhunderts erhalten haben, denn der indische Kunstwissenschafter Coomaraswamy (Kumaraswami) bringt in seinem Werke "Rajput Paintings" (1916) eine aus dem Ende des 18. Jahrhunderts stammende Darsstellung des Gottes Siwa und einer Sterblichen Parwati. Der Gott hat nach Coomaraswamy "eine helle Zautsarbe und goldbraunes Zaar" (a white complexion and golden brown hair). Wenn sich hingegen heute

in einzelnen indischen Tempeln, wie berichtet wird, Darstellungen neuester Zeit, meist künstlerisch ziemlich wertlos, sinden, die einzelne Gestalten der Götterz und zeldensage Indiens als hellhäuztige Blonde darstellen, so mußman sich fragen, ob das nicht eine Kinwirkung des von der herrsschenden englischen Schicht überzmittelten nordrassischen Schönzheitsbildes Kuropas sein mag.

Eine altindische Sage weist auf die Täler von Kaschmir als zeitweiliges Siedlungsland der Inder hin. Die in der indischen Rigwedadichtung geschilderten Kämpse weisen, wie Brunnshofer 1) zuerst erkannt hat, auf Afghanistan als ihren Schausplatz. Von dort aus erfolgte die Einwanderung in das indische Tiessland und die Ausbreitung vom



Ubb. 328. Der Gott Siwa mit einem Mädchen (Nach Coomaraswamy, Rajput Paintings)

Indus her in östlicher und südöstlicher Richtung. Die Einwanderer brachten den Holzbau mit und die Leichenverbrennung und besaßen eine verhältnismäßig hochausgebildete Gesellschaftsordnung. In den ältesten indischen Berichten er= scheinen die eingedrungenen Stämme indogermanischer Sprache als "groß", "weiß", "hell" und "schönnasig" und werden auch einfach als arja varna, "arische Sarbe" (3. 3. Rigweda 268,9) bezeichnet; varna bedeutet hier, im Rig= weda, noch nicht "Kaste", welche Bedeutung es erst in Indien nach überschich= tung der Raffen annehmen konnte. Die vorgefundene Eingeborenenbevölkerung wird "schwarzhäutig" (krischna varna, z. B. Rigweda 130, 8) genannt, auch als dasa varna d. h. nicht=arische Farbe zusammengefaßt, und als "klein", "schwarz" und "ohne hervortretende Mase" oder "nasenlos" (anas, Rigweda 5, 29, 10), d. h. stumpfnäsig, beschrieben. Die Einwanderer bingegen nennen lange Masen als ihr unterscheidendes Kennzeichen. Bisweilen werden die Eingeborenen als "rotäugig" bezeichnet, womit wohl die dunkle, braune Augenfarbe gegenüber der hellen der Einwanderer gemeint ist. Unscheinend hat besonders die Raffenschicht der indischen Drawida-Bevölkerung (klein, langköpfig, breitnäsig, sehr dunkelhäutig, mit sehr dunklen braunen

<sup>1)</sup> Brunnhofer, Arische Urzeit, 1910.

Baaren und Augen) die Jüge für allerlei Dämonen-Darstellungen der Dichtung und bildenden Kunst Altindiens hergeben müssen. Bezeichnend ist
es, daß das indische Wort varna "Farbe" schließlich auch die Bedeutung
"Kaste" erhalten hat. Die Kasten sind Schichten verschiedener Sautsarbe.
Bezeichnend ist es auch, daß dasa, das Wort für die Eingeborenen, erst
soviel wie "Seinde" bedeutet, später aber "Knecht" oder "Stlave".¹)
An der hellsten Sautsarbe sind heute noch, nach Jahrtausenden, die Inder
der höchsten Kaste erkenntlich, und der nordische Europäer begegnet — so
ist es Saeckel (Abb. 61) auf seiner Indienreise geschehen — dem Staunen
der Inder, welcher überaus hohen Kaste er angehören müsse.

Das Zeitalter des Rigwedas um 1200 v. Chr. kennt aber noch keine Kasten, sondern nur zwei Rassenschichten, die der Eingewanderten und die der unterworfenen Vorbewohner. Erst 3—400 Jahre später, im Jeitalter der Brahmanas, werden die Kasten erwähnt und mit ihnen nun eine Reihe von Zwischenstusen zwischen den "hellen" und den "dunklen" Indern. Die Rassenmischung hat also die Zwischenstusen erzeugt, zugleich aber auch die Kastenordnung als einen Versuch zur Abwehr der Rassenmischung.

Die Weden bezeugen, daß den frühen Indern Kinderreichtum ein hohes Glück bedeutete. Man kann annehmen, daß die Kindersterblichkeit eben bei der Schicht der nordischen und vorwiegend nordischen Eingewanderten ziemslich hoch war, da nordische Kinder schon in Südeuropa im Sommer gefährz deter sind als die Kinder der dunklen Rassen. Es scheint auch, als ob die Inder sich der Gefahren einer Rassenmischung in einem Gebiet, dem sie am wenigsten angepaßt waren, wohl bewußt gewesen seien. Die strenge Kastengesetzgebung sollte sede weitere Vermischung zwischen den vorwiezgend nordischen Zerren und den Eingeborenen verhindern. Das (aus dem Beginn unserer Jeitrechnung stammende, aber älteste überlieserung bewahzrende) Gesetzbuch des Manu, das bedeutendste Gesetzbuch der Inder, zeigt die Gesetze gegen die Vermischung der Kasten und dazu eine Reihe bez merkenswerter erbgesundheitlicher Vorschriften. Lange Jeiten hindurch scheint die Rassenmischung mehr oder minder eingeschränkt worden zu sein.

Alls Anzeichen einer Abneigung gegen die nach Indien reichende und heute in Indien ziemlich deutlich vertretene vorderasiatische Rasse könnte man vielleicht ein von Aikostratos überliefertes indisches Sprichwort anführen: "Wessen Augenbrauen zusammenlaufen, der ist böse."2) Im Kathasaritssagara (20, 107 ff.) wird eine alte Zere beschrieben, unter deren häßlichen Jügen auch zusammengewachsene Augenbrauen erwähnt werden3), dasneben andere Merkmale nichtsnordischer Rassen, so eine niedrige, platte Nase, vorstehende Jähne (Vorkiefrigkeit, Prognathie?), ein dicker Bauch und breite Süße.4)

Das Sprichwort ist erwähnt bei Stobacus, De nuptiis, Ecl. Serm. 68. Über die zusammengewachsenen Augenbrauen vgl. S. 92.

<sup>1)</sup> Vgl. Oldenberg, Jur Geschichte des indischen Kastenwesens, Mitteislungen der Morgenländischen Gesellschaft, Bd. 51, 1897.

<sup>8)</sup> Solche gelten auch in Deutschland als Anzeichen garstigen Wesens; vyl. Zandwörterbuch des deutschen Aberglaubens, 1927, unter "Augenbraue".

<sup>4)</sup> So nach Jachariae, Abergläubische Meinungen und Gebräuche des Mittelsalters. Itschr. des Vereins f. Volkskunde, 28. 22, 1912, S. 132.

Die noch verhältnismäßig reinrassigen Jeiten haben die Seldenlieder, die indische Philosophie des Brahmanismus und die indische Dichtung hers vorgebracht, jene hohen Jeugnisse nordischen Wesens in indischer Sondergestaltung. Immer wieder verdienen ja die indischen Geistesschöpfungen eine hohe Aufmerksamkeit und immer wieder erwecken sie Begeisterung. Auf die Bedeutung des indischen Denkens für uns hat in ausgezeichneter Weise S. St. Chamberlain hingewiesen in seinem Büchlein "Arische Weltanschauung" (1917). Als ein allen nordischebedingten Völkern eigener Jug zeigt sich bei den Indern und vor allem bei ihnen ein Kinklang von Glauben, Denken und Dichten, die noch ungeschieden, noch gleichsam dem Quell nordischen Geistes nahe, zur geistigen Schöpfung werden. In jenen frühen Zeiten hat die indische Sprache — uns als Sanskrit übersliefert — ihren ganzen Reichtum entfaltet und indische Sprachgelehrte zu ihrer Darstellung gefunden, deren Werke an grammatischem Geist unserreicht und ohnegleichen sind.

Dielleicht hat erst das Auftreten Buddhas, der 570 v. Chr. ge= boren ist, und der zwar viel nordisches Geistesgut bewahrende, seinem Wesen nach aber nicht mehr nordisch=gerichtete Budbhismus die Rassen= zucht dieses herrlich begabten Volkes ganz und unwiederbringlich aufgelöst. Entstanden in einem von nordblütigen Indern nur schwach besiedelten Gebiet und anscheinend hauptsächlich von unnordischen Sendlingen verbreitet, hat der Buddhismus die alten blutechten Überlieferungen der nordi= schen Inder aufgelöst, hat an Stelle der reinen frühindischen Philosophie eine fragwürdige, wenn auch immer noch von einer gewissen heldischen Gesinnung — dem Beldentum nicht mehr der Tat, sondern der Betrachtung und des Leidens — durchdrungene Heilslehre gesetzt, die sich — das ist das Entscheidende — nicht mehr an die nordischere Volksschicht allein, sondern an die Menschen aller Kasten und Rassen wandte. Die mutige Stim= mung der frühen indischen Weisheit hat der Buddhismus zersetzt und dafür die Verzichtstimmung gepredigt, so daß der große indische Denker Sankara in seiner Widerlegung des Buddhismus diesem vorwerfen mußte, er habe "nur seine eigene maßlose Geschwätzigkeit an den Tag gelegt oder aber seinen Baß gegen das Menschengeschlecht".1)

Der Buddhismus zeigt auch kein eigentlich schöpferisches Denken, er hat nur umwerten können, was in der indischen Frühzeit durch den Brahmas nismus geschaffen worden war. Aus dem Kinklang, den die indische Frühzeit mit allem Leben bewahrte, führte der Buddhismus zur Verneinung des Zeugungswillens. Die buddhistische Sage meldet, Buddha habe sich schweigend zum Gehen gewendet, als man ihm verkündete, seine Gemahlin habe soeben einen Sohn geboren. Wie anders die Juversicht, das noch ungebrochene nordische Wesen, in jener altpersischen Sage, welche erzählt, Spitama Jarathuschtra habe bei seiner Geburt nicht geweint, sondern gelacht. Der Buddhismus mag durch seine Forderung, das geschlechtliche Leben zu meiden, durch seine Abneigung gegen die Khe und gegen allen Besitz, geradezu zur Ausmerzung nordischen Blutes beigetragen haben, da gerade Menschen nordischer Rasse oder nordischen Kinschlags eine Glaubenslehre,

<sup>1)</sup> Rach 3. St. Chamberlain, Arische Weltanschauung. 1917.

die noch so viel vom alten Geistesgut entlehnt hatte, ernster aufgefaßt haben mögen, als die Menschen der dunklen indischen Unterschicht. Der brahmanische Weise hatte sich erst dann ganz einem Leben des Denkens und Schauens hingeben dürfen, wenn er in She und Vaterschaft und Teilnahme am bürgerlichen Leben alt geworden war, ja schon die Kinder seiner Kinder erlebt hatte. Der Buddhismus hingegen wandte sich gegen



Abb. 329. Nordwestindien, Sikh. (Aufn.: v. Kickstedt)



Ubb. 330. Sikh nach einer Büste des Bildhauers Rudolf Marcuse\*)

die Ehe wie überhaupt gegen die Verwurzelung des Einzelnen in seinem Volk und löste den Einzelnen aus dem geschichtlich Gewordenen ab. Sokonnte man ihn, übertreibend und die ihm eigene Größe nicht erkennend oder übersehend, als "das Siegeszeichen einer zerstörenden Macht" bezeichnen.¹) Wie vieles in der Geschichte des indischen Volkes, mutet aber auch der Buddhismus und seine Lebensseindlichkeit als Anzeichen eines kranken nordischen Seelenlebens an, als Zerfall zwar, aber als ein im wesentzlichen nordischer Zerfall. Europäer, welche lange im tropischen Usien oder auch im Sernen Osten waren, haben ja immer wieder ausgesagt, wie dort den Europäer — und die Auslese der dort tätigen Europäer ist ja auch heute noch vorwiegend nordisch — eine lastende Wehmut beschliche, welche wie ein Rätsel oder wie süß einschläferndes Gift unwiderstehlich eindringe, die seelische Stärke des Europäers wegzehre und seine sittlichen Vorsätze oft gleichsam auflöse. Eine solche Zerfallserscheinung nordischen Geistes mag der Buddhismus darstellen.²)

<sup>1)</sup> Wie Dahlmann, Buddha (1898) es getan hat.

<sup>2)</sup> Jur Lebensfeindlichkeit und Zerfallsstimmung des Buddhismus vyl. Güntert, Der arische Weltkönig und Zeiland, 1923, S. 245.

<sup>\*)</sup> Der Künstler, mit dessen Genehmigung der Abdruck erfolgt ist, hatte die freundlichkeit, über den Dargestellten mitzuteilen, "daß er (Kar Singh) 25 Jahre alt, etwa 177 cm groß war; Zautfarbe hellbraun, Augen dunkelbraun, Zaarschwarz, fast armlang, ebenso ging der Bart, wenn er ihn auskämmte, bis auf die Brust. Mein Modell legte besonders Wert auf die Feinheit und Weiche seines Zaares und behauptete, daran könne man die edle Rasse erkennen".

Bei dem Jerfall altindischen Geistes hat wie bei der Entnordung des indischen Volkes besonders stark der indische Zimmelsstrich selbst mitge-wirkt. Entsprechend ihren in Nordwesteuropa herangezüchteten Erbanlagen waren die nordischen Inder dem tropischen Gebiet nicht angepaßt. Die indische Umwelt muß eine gründliche Gegenauslese des nordischen Volks-bestandteils bewirkt haben. In heißen Sommern ist ja schon in Kleinasien die Sterblichkeit blonder Kinder viel größer als die brauner. Gegenauslese des nordischen Volksteils und Rassenmischung mußten zum Niedergang der indischen Gesittung führen, die lastende seuchte Wärme zum seelischen Jusammenbruch manches vorwiegend nordischen Menschen, zur Auflösung norzdischen Geistes.

Der makedonische Einbruch in Indien (327—326 v. Chr.) verrät die menschliche und die staatliche Schwäche. Der Einfall der von den Griechen Indostythen genannten Stämme (wieder von Mordwesten aus) scheint eine nordische Wiederbelebung gebracht zu haben. Diese von griechischen Schriftstellern als tapfer gerühmten Stämme scheinen den Saken nahestehend oder einer der sakischen Stämme selbst gewesen zu sein. Sie errichteten im Mordwesten Indiens ein Reich, das etwa von 120 v. Chr. bis 400 n. Chr. bestand und zeitweilig (von etwa 45 n. Chr. ab) die Grenzen gegen Persien bin traftvoll ausdehnte. In diesem "indo= stythischen" Reich vollzog sich auch eine Wiederbelebung indischer Dichtung. Im 4. oder 5. Jahrhundert n. Chr. schrieb Ralidasa, der größte mit Namen bekannte indische Dichter, seine herrlichen Dichtungen.2) Mit Beginn der Mongolenherrschaft (die vom 8. Jahrhundert bis 1536 dauerte) war der Sieg der asiatischen Raffenbestandteile in Indien vollendet. Götterglauben, Denken und Kunstschöpfungen erhielten nun die Jüge des Sinduvolkstums, der dunklen Rassenmischungen, die das heutige Indien zeigt. "Der Sindugeist, dem alten Ariertum sich immer tiefer entfremdend, erschuf die Bindus götter mit ihren vielköpfigen, vielarmigen Ungestalten, durchlodert von Sinnlichkeit, Grausamkeit, Wildheit."3) Oldenberg, der so urteilt, hat ja in seiner "Religion des Deda" (1917) geschildert, von welchem Binter= grunde vorindischer Vorstellungen sich die Götterwelt der Inder nordischer Raffenherkunft abhebt und wie sie schließlich wieder in die nicht-nordischen Vorstellungen der vorindischen Zeit, d. h. der nach wie vor bestehenden Eingeborenenrassen zurücksinkt. Erst Rynast hat aber für dieses Aufsteigen und Jurücksinken der Glaubensvorstellungen, das man, so auch Oldenberg, eher als eine "Entwicklung" und einen "Zerfall" ansehen wollte, die haltbare Deutung, die raffenkundliche nämlich, mit seinem Buche "Upol= lon und Dionysos" (1927) erbracht.

Alls der zur Zeit des Kaisers Augustus lebende römische Geschichts=schreiber Diodorus Siculus (XVII, 91) und mit ihm übereinstimmend der hellenische Geschichtsschreiber Arrianos (Anabasis V, 4, 4) im 2. Jahr=

<sup>1)</sup> So berichtet v. Luschan in "Völker, Nassen, Sprachen", 1922.

<sup>2)</sup> Er hat das Schauspiel "Sakuntala" geschrieben, das u. a. auch Goethe so begeistert hat.

<sup>3)</sup> Oldenberg, Die indische Aeligion, Kultur der Gegenwart, Teil I, Abt. III, J. 1913.

hundert n. Chr., die Inder als sehr hochgewachsene, sehr dunkelhäutige Menschen beschrieben<sup>1</sup>), als ferner Avienus, ein Römer des 4. Jahrhunsderts n. Chr., in seiner Descriptio ordis die Inder als Menschen von "garsstiger Farbe" (teler color) mit bläulichsschwarzen Haaren beschrieb, müssen diese schon nahezu entnordet gewesen sein. Doch muß sich noch im 6. oder 7. Jahrhundert n. Chr. ein schwacher Einschlag nordischen Blutes gezeigt haben. Die aus dieser Zeit stammenden Wandmalereien von Abschantazeigen neben Menschen, welche schon ziemlich den heutigen Indern gleichen, auch Menschen mit hohem Wuchs, schmalen Gesichtern, schmalen Nasen, heller Zaut, mit blondem Zaar und blauen Augen.<sup>2</sup>) Zeute tritt helle Zaut nur vereinzelt auf, selten auch noch hellere Augen.

Einige Stämme der nordwestlichen Grenzbezirke Indiens, unter denen Risley 3) blauäugige Blonde gefunden hat, haben deutlich noch bis in unsere Tage etwas nordisches Blut bewahrt, so auch sehr wahrscheinlich die Sikhe, deren Körperhöhe durchschnittlich 1,71 Meter beträgt.4) Sonst zeigen die obersten indischen Kasten, die Brahmanen, noch die nordische Beimischung am besten. Sie weisen eine (um 6-9 Jentimeter) größere Rörperhöhe auf als die niederen Kasten, haben eine hellere Saut gegenüber der braunen bis braunschwarzen Saut der niederen Kasten, haben ferner auch schmälere Gesichter und schmälere Masen. "Unter den höheren Kasten ist die Zaarfarbe gelegentlich durchschossen durch mittelbraune Tone" (something approaching a tawny shade).3) Unter den Brahmanen von Bombay fand Risley noch Granäugige.3) Maury berichtete: "Die Brahmanen, diejenigen Inder, die sich von jeder Vermischung am reinsten gehalten haben, besonders in den Zimalajabezirken, sind hellhäutig und hellhaarig, blond oder rötlich, wie Europäer."5) Die beiden Regimenter "I st" und "III rd Brahmins" des indischen Eingeborenenheeres, welche zu= meist aus brahmanischen Indern des Mordwestens bestehen, sollen in Wuchs, hellen Sarben und Gesichtsschnitt einen nordischen Einschlag verraten. — v. Schroeder 6) gibt an: "Mach mündlicher Mitteilung des Dr. med. Paira Mall, Leibarztes des Maharajas von Kapurthala, wären blon= des Zaar und blaue Augen bei den Indern in Kaschmir noch setzt vielfach anzutreffen; seltener im Penjab." — Im allgemeinen gilt für Indien, daß die Masenbreite durchschnittlich im umgekehrten Verhältnis zur Kastenhöhe

<sup>1)</sup> Bei Arrianos (Anabasis V, 4,4) heißt es: "Die Inder sind hochgewachsen, die höchstgewachsenen unter den Asiaten; ihr Wuchs übersteigt 5 Ellen. Ihre Zaut ist dunkler als die aller anderen Rassen, ausgenommen die Äthiopier. Im Kriege sind sie die tapfersten unter den Völkern Usiens."

<sup>2)</sup> Über helle Zautfarben auf den Wandgemälden von Abschanta vyl. Goloubew, Ajanta. Les peintures de la première grotte, 1927, S. 22, S. 181 und Erklärung zu Tafel XLIX.

<sup>8)</sup> Risley, The People of India, 1915.

<sup>4)</sup> Vgl. Fehlinger, Indische Rassentypen, Vaturwissenschaftliche Wochenschrift, 28. 53, 1904, und v. Eickstedt, Rassenelement der Sikh, Zeitschrift f. Ethnologie, 1920/21.

<sup>5)</sup> Maury, La terre et l'homme 1869.

<sup>6)</sup> v. Schroeder, Arische Religion, 28. I, 1914, S. 179.

stehe,1) wobei jedoch nur ein geringerer Teil der Erbanlagen, welche sich als geringe Nasenbreite ausdrücken, als noch vorhandene Erbanlagen norz discher Rasse zu vermuten ist, ein viel größerer Teil als Erbanlagen anz derer schmalnäsiger Rassen.

Die indische Sprache oder vielmehr: das was durch Rassenmischung aus der indischen Sprache geworden ist, wird zwar heute in weitessten Gebieten Indiens gesprochen, das Blut aber der überbringer dieser Sprache ist fast spurlos versiegt. Sprachlich sind die heutigen Bewohner Indiens zwar zum größten Teil indogermanisch, leiblich sind sie eine Mischung mehrerer dunkler Rassen geworden. Über auch sprachlich zeigt sich die Kinwirkung der nicht-nordischen Schichten des indischen Volkes mindestens im Sathau: "Bei den neuindischen Sprachen ist es schon zweisselhaft, ob sie syntaktisch noch zum indogermanischen Kreis gerechnet wers den dürsen."

#### b) Die Perfer.

Die Perser lassen sich um 900 v. Chr. im Gebiet des Urmiasees (Aserbeidschan) nachweisen. Sie rückten von dort aus nach Iran vor, einer medischen Völkerwelle nordischer Zerkunft solgend. Die Meder erscheinen oft wie ein Bruderstamm der Perser, fast wie eine persische Stammesgruppe selbst. Als die Perser stark und zahlzreich genug waren, übersielen sie das an ihr Gebiet grenzende medische Reich und unterwarfen sich die Meder. Doch immer wieder zeigt sich in der Geschichte der Perser der nur langsam erlöschende medische Widerzstand, der wahrscheinlich zur Ausmerzung der beiderseitigen nordischen Sührerschichten viel beigetragen hat. Im 7. Jahrhundert v. Chr. reichte die persische Ferrschaft schon über den ganzen Westen Irans. Von dort aus begann die eigentliche Machtausdehnung gegen Osten und später über ganz Vorderasien bis nach Ägypten.

Bei ihrer Kinwanderung in Iran besaßen die Perser eine staatliche Ordnung, wie sie sich in der Frühzeit aller Völker mit nordischer Oberschicht zeigt: einen Geschlechterstaat, aufgebaut auf dem Jusammenshang der Sippen, die eine feste Samilienverfassung zusammenhielt unter der Zerrschaft der Familienväter (der patria potestas des römischen Volkes). So war von der Familie über die Sippe und den Geschlechterverband (persisch v\overligh) bis zum Stamm (persisch zantu) und schließlich bis zum ganzen Volksverband hin seder Staat der Völker mit nordischer Oberschicht aufgebaut: es ist der gleiche Aufbau, der bei den Zellenen und Römern von der Familie über das Geschlecht (genos, gens) und den Geschlechterverband (phratria, curia, bei den Germanen "Sundertschaft") zum Stamm (phyle, tribus, bei den Germanen "Gundertschaft") zum Stamm (phyle, tribus, bei den Germanen "Gundertschaft") zum Stamm (phyle, tribus, bei

<sup>1)</sup> vgl. Anthropos, 38. 22, 1927, Zeft 1/2, S. 147.

<sup>2)</sup> Porzig, Aufgaben der indogermanischen Syntax, in "Stand und Aufsgaben der indogermanischen Sprachwissenschaft", Festschrift für Wilhelm Streitsberg, 1924. Vgl. ferner Zeitschrift für celtische Philologie, 1926, S. 99.

<sup>8/</sup>Sehrklarsind die rechtlichen Justände der Frühzeiten nordisch-geführter Völker geschildert bei Auhlen be ch, Die Entwicklungsgeschichte des Nömischen Nechts. 1913.

Den frühesten Zeiten im Leben der Völker nordischer Herkunft entsprach jeweils nur ein lockerer Jusammenhang der Geschlechter, nicht ein eigentlicher Staat. Das Volk wurde von einer Adelsherrschaft geführt durch Berzöge, die nur geringe Macht besaffen im Bereich eines Geschlechterverbandes. Moch sind, dem gleichen nordischen Blut entsprechend, die einzelnen Volksgenoffen Freie und Gleiche. Alle rechtlichen Verhältnisse ordnen sich durch die überlieferung rechtlicher Vorstellungen, die als beilig galten. Jeder Hausvater war felbst in seinem Bause Priester und Richter. Glauben, Sitte und Recht waren noch eine ungeschiedene Einheit, und als ein eigentliches Recht sich entfaltete, mußte es aus dem Samilienrecht als Urrecht hervorgeben. Im Glauben war tief verwurzelt die Zeiligkeit der Blutsbande und die Pflicht zur Sortzeugung, denn die verstorbenen Vorväter — von allen Völkern indogermanischer Sprachen wie bei den Römern als divi parentes, als göttliche Ahnen, angesehen — wollten von ihren Kindern verehrt sein. Unselig erschien, wer ohne Kinder blieb. Darum war die Ebe ein Beiltum (Sakrament). Das zeigen altindische Jeugnisse und so stand in vielen bellenischen Städten Strafe auf Ehelosigkeit, so war es Pflicht des Römers zu beiraten, um fein Geschlecht zu erhalten (matrimonium liberorum quaerendum causa). Als Preiswürdigstes galt den frühen Perfern Tapferkeit und Kinderreichtum. Diefer Jug kehrt bei allen Völkern indogermanischer Sprache wieder; sie wurden mit Recht als ein "zeugungs= und kinderfrohes Geschlecht" bezeichnet. 1) Mit der Auf= lösung solcher Vorstellungen mußte in allen nordischzgeführten Völkern auch die Gefährdung des nordischen Bluterbes eintreten.

Die Perser zeigen zu Beginn ihrer Geschichte die Justände der Frühzeit, wie sie auch die Germanen in Tacitus' Schilderung zeigen. Eine Wandlung geschah um die Wende des 7. zum 6. Jahrhundert v. Chr., als sich über den persischen Stammesherzögen ein König erhob. Die Jusammenfassung gab die Kraft zu neuer Machtausbreitung. Jugleich war das persische Volk bis ins 6. Jahrhundert v. Chr. noch immer ein vorwiegend nordisches Volk. v. Usfalv pist durch seine Nachsorschungen zu dem Ergebnis gelangt: "Sie waren fast alle blond oder rötlich wie die Griechen."

Ende des 7. oder Anfang des 6. Jahrhunderts v. Chr. — nach Zertel um 550 v. Chr.³) — erhob sich unter den Persern die große Gestalt, Spitamas, zubenannt Jarathusch det ra, und schuf ihnen aus dem Geisteszerbe ihrer Frühzeit, dieses umprägend, eine Gotteslehre, die erste ihrer selbst bewußte Glaubensschöpfung der Geschichte — lange vor Buddha und vor den ältesten Propheten der Juden — die früheste Glaubensschöpfung zugleich, welche dem ganzen Weltgeschehen wie der staatlichen Ordnung eine sittliche Bedeutung zuweist und den Menschen durch sein Verhalten

<sup>1)</sup> So in Schraders Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde unter "Kinderreichtum".

<sup>2)</sup> de Ujfalvy, Iconographie et Anthropologie irano-indiennes, L'Anthropologie, 38. II, 1900.

<sup>3)</sup> Zertel, Die Zeit Joroasters, 1924.

in diesem weiten sittlichen Jusammenhang mitwirkend sieht. Konnte man in den Glaubenslehren der Indoiranier "die sittlich höchste Auffassung der Welt" und des Menschenlebens sehen,") so gilt dies besonders für die Perser und hier besonders für Jarathuschtra.<sup>2</sup>) Jarathuschtras Lehre ist in den Gathagesängen des Awestas niedergelegt.<sup>3</sup>) Diese Lehren richten sich an ein Volk von Bauern und seßhaften Viehzüchtern und durchdringen sede Handlung des Bauern im Tages= und Jahreslauf mit einem Geist der Frömmigkeit — wie es auch der altrömische Glaube tat, dieser in einer mehr nüchternen, der persische Glaube Jarathuschtras in einer hochstresbenden Weise.

In Jarathuschtras Lehre erscheint der hochtrachtend sittliche Sinn, der die alten Perser auszeichnet, in besonders erhabener Weise. Über dem steten Rampse zwischen dem guten Geist und dem bösen Geist waltet Jarathuschtras Kingott, Ahnra Mazda. Der gute Geist ist Ahnra Mazda, soweit er sich durch sittliches Streben der Menschen im menschlichen Leben verzwirklicht. Der böse Geist zeigt sich Jarathuschtra besonders auch in den "Berdenlosen", den herumstreisenden "Räubern" der südiranischen Kbenen — so fremd empfand er die semitischen Stämme (vorwiegend orientalischer Rasse), denen gegenüber er sein Volk als ein arbeitendes Volk empfand.<sup>4</sup>) Jarathuschtra stand auf Seiten der staatlichen Wandlung vom Stamzmesherzogtum zum Königtum. Der persische Glaube vor ihm, ein Glaube an mehrere göttliche Wesen, hatte auf dem Priestertum der Adelszhäupter beruht und schien Jarathuschtra zu erstarren in den Vorschriften eines strengen Brauchtums (Rituals). Vom Königtum erwartete Jarazthuschtra und seine Jünger die Sörderung seines Glaubens an einen Gott.

Der Mazdaismus, den dieser große Glaubensgestalter seinem Volkgebracht hat, ist zur Erfassung nordischen Geistes bedeutungsvoll: er zeigt nordisches Wesen in persischer Sondergestaltung und scheint norzbisches Wesen besonders getren zu zeigen.

"Einen brauchbaren und zuverlässigen Maßstab für Werte der religiösen Kultur bietet nun der Mazdaismus in weltgeschichtlich maßgebender und vorbildlicher Weise. In ihm bildet die auf heidnischer Glaubensüberzlieserung beruhende Sitte einer bestimmten völkischen Menschenart, der Iranier, die Grundlage religiöser Sittlichkeit. Dieser Maßstab ist ein natürlicher, völkisch bestimmter. Iwar beruht er auf derselben, aus gutem Gewissen stammenden Juversicht zum eigenen Wesen, die auch den zellenen, wie allen auf eigenen Jüßen stehenden Völkern, eigen war.

<sup>1)</sup> Vgl. Reallerikon der indogermanischen Altertumskunde, Bd. III, 1926, S. 652 unter "Welt".

<sup>2)</sup> Wobei einem solchen Urteil nur hinzuzufügen wäre, daß es eben aus wesentlich nordischem Empfinden gefällt ist, daß man offenbar nicht von einer "sittlich höchsten" Auffassung gemeinhin, sondern immer nur in bezug auf diese oder jene rassische Empfindung oder Gesittung (Kultur) wird sprechen dürfen.

<sup>3)</sup> In den ältesten Awesta-Abschnitten (28-34, 43-51 und 53).

<sup>4)</sup> Ich folge hier Ausführungen, die ich von Meillet in einer Vorlesung "Les Gathas" in Uppsala 1924 gehört habe.

Aber während die Bellenen es bei diesem zuversichtlichen Selbstbewußtssein, also einer rein triebhaften Verhaltungsgewohnheit, bewenden ließen, gestalteten Spitama » Jarathuschtra« und seine Schüler daraus eine mit Bewußtsein aufbauende, erziehende und bildende sittliche Weltanschauung. Was dem Bewußtsein des reinen Volkes der Arier als edel oder schlecht, als nützlich oder schädlich erschien, galt von nun an als sittlich gut oder böse, als zu verteidigender und zu schützender Weltwert oder zu verznichtender Unwert. So war zum erstenmal in der Weltgeschichte der Begriff der positiven Religion erstanden und verbreitete sich in Gestalt von Sittlichkeitssystemen verschiedener Art über die ganze Erde. Und damit war auch mit einem Male der Begriff der Kultur in die Welt gesetzt, klar umrissen und zutiefst begründet."1)

Der Mazdaismus2) stellt die höchste Glaubensschöpfung dar, die von den Völkern nordischer Zerkunft ausgegangen ist, und die Gestalt Jarathuschtras, geschichtlich nur wenig aufhellbar, läßt sich als eine der erhabensten Gestalten innerhalb dieser an schöpferischen Männern so reichen Völker erahnen. Mitten in die tief empfundene Spannung zwischen But und Bose - But und Bose, wie es der nordische Perfer nach seiner Art fassen mußte — ist der Perfer hineingestellt und soll sich nun für das Gute entscheiden, soll gottwärts schauen, um den Endsieg Gottes, des Beren aller Reinheit, durch "Taten, Worte und Gedanken" mit porzubereiten. Tiefer und leidenschaftlicher als im Mazdaismus ist die sittliche Spannung im Menschen nie erfaßt worden und nie ist dem Menschen ein höheres Trachten, ein erhabenerer Aufschwung zur Reinheit gelehrt worden. Das ganze Leben des Persers wird von Jarathuschtras Lehre erfaßt und wird erfaßt zur Sörderung tüchtigen Lebens. Daber sind Sasten und Ehelosigkeit als lebenshemmend verboten und alles ist ge= boten, was das Leben steigert von der Pflege der Rinder und der jährlichen Saat ("Wer Korn fat, fat Beiligkeit") bis zur Pflege der fitt= lichen Reinheit und der Frommigkeit. Sleiß, leibliche und seelische Tuch= tigkeit und Kinderreichtum sollten gefördert werden; geschlechtliche Unzucht und Kruchtabtreibung galten als besonders verunreinigend, als ein Zeichen der Abkehr von Abura Mazda. Die kinderreichen Perfer ehrte der Groß= tönig — altpersischen, vom Mazdaismus noch vertieften Unschauungen folgend — alljährlich durch Geschenke; so berichtet Berodotos, und Plus tarchos erzählt, daß solche Eltern gerühmt wurden, welche hochgewachsene, tüchtige Rinder erzeugt hatten.

Der Unreine verfiel beim Endsieg Gottes der Vernichtung, zusammen mit der Welt des Bösen, der Teufel, der Widersacher Ahura Mazdas; denn in Ewigkeit kann nur die Reinheit bestehen. Es ist eine Weltzordnung von erhabener Größe, in die sich so als ein wirkender Teil des

<sup>1)</sup> Gever, Bildungswerte aus Often und Orient; Vortrag abgedruckt in dem Jahresbericht "Forschungsinstitut für Osten und Orient". 1919.

<sup>2)</sup> Ich stelle den Mazdaismus hier hauptsächlich im Anschluß an den dänischen Religionsforscher E. Lehmann dar (vgl. dessen Buch: "Zarathustra, en Bog om Persernes gamle Tro" (1900—02) und dessen "Mazdaisme" im 9. Band von Salmonsens Konversationslexikon, Bd. 16, Kopenhagen, 1924).

Ganzen der Perfer hineingestellt sah, und mit seinem ganzen Wesen konnte der Perser diesen Glauben umfassen, denn er war aus arteigenem Empfinden geschöpft. So hat auch der Mazdaismus die angeborenen Jüge des persischen Wesens bis zu einem leuchtenden Bild erhöhen können; er hat dem frühen Persertum die Entfaltung des Fleißes, der Einfachheit, Wahrheitsliebe und Rechtschaffenheit gebracht und hat seine Könige zu

wahren Volkskönigen gemacht, welche Weisheit und Milde vereinen konnten. Dem Mazdaismus entsprach es, daß die Söhne edler Perfer zwischen dem 5. und 20. Lebensjahre nach dem Bericht des herodotos am hofe des Groß= königs erzogen wurden, "zu reiten, Bogen zu schießen und die Wahrheit zu sagen", daß die persischen Königs= söhne nach dem Bericht des Plutarchos vom 14. Lebensjahre ab in der Lehre Zarathuschtras, in Staatsgeschäften und in Surchtlosigkeit unterrichtet wur-Mordischem und altpersischem Wesen wie dem Mazdaismus entsprach es, daß der Perferkönig, von welchem Xenophon in seinem Oikonomikos (IV.) berichtet, zu den "edelsten und notwendigsten Tätigkeiten den Beruf des Bauern und den des Sol= daten" rechne. Mordisches Wesen zeigt



Albb. 331. Darejawosch (Dareios) I. 521—485 v. Chr. Nach einem Steinsbildwerk bei Bisutun, früher Behistan, altpers. Bagastana (im pers. Kurdistan) (Aus L'Anthropologie, 1900)

sich gegenüber der morgenländischen Ergebung in östlichen Glaubenslehren auch darin, daß der Perser das Böse nicht dulden durfte, sondern ihm in seiner Umgebung Eintrag tun sollte "mit Taten, Worten und Gedanken".

Je mehr der Mazdaismus sich der Forschung enthüllt, desto mehr zeigt sich die Größe des Persertums, das als Gesittungsschöpfung ganz ebensbürtig, ja im Sittlichen überragend neben Zellenentum und Römertum dasteht. Es war Gobineau, der in seiner Histoire des Perses (1869) als Erster darauf hinwies, wie ungebührlich wenig unsere "allgemeine Vildung" vom Persertum weiß.

Arodisches Wesen zeigen die Sitten der alten Perser immer wieder: Einfachheit und aufrechte Araft zeichnete dieses Volk in seiner Frühzeit aus. Zerodotos (I, 139) beschreibt die Perser als hochgewachsen, kräftig und von stolzer Erscheinung, und Zerakleides von Pontos nennt sie "die männlichsten und hochherzigsten unter den Varbaren". Xenophon erwähnt in seiner Anabasis (III, 2, 25) die schönen, hochgewachsenen persischen Frauen. Vis in die neueste Zeit hat das Ansehen der Perser gelitten unter dem Urteil, das hellenische Ruhmredigkeit und hellenische Seindschaft über sie gefällt haben und das immer wieder nachgesprochen worden ist. Gob in e au war der erste, der die hochtrachtende Sinnesart der Perser wieder erkannt

hat. Was dann immer wieder Männer weiten Blickes zu den alten Persern hingezogen hat, war die Ritterlichkeit, der Großmut, der Wagemut, zugleich die Frische, ja Kindlichkeit, "ganz Dichtung, ganz Größe" (Gobineau) dieses Volkes, vor allem aber auch die sittliche Tiefe des persischen



2166. 332.



Ubb. 333. (Vorderansicht siehe Ubb. 338) 3wei Perferkopfe vom Steinfarg in Sidon.



Ubb. 334. Bagares, König von Persepolis



Ubb. 335. Ursakes XIV., Partberkönig aus sakischem Geschlecht. 56-37 v. Chr. Nach persischen Münzen (Uus L'Anthropologie, 1900)

Gottesglaubens, der sich in einer Erziehung zu Dankbarkeit, strenger Wahr= haftigkeit und Gerechtigkeit zeigt. In solchen Jügen erscheinen die Perser nordischer als die Zellenen.

Unter Kurasch (Kyros) II., der seit 560 v. Chr. herrschte, begann die Entwicklung des persischen Reiches zur Großmacht. Ganz Iran wurde persisch, Babylonien unterworfen, Kleinasien dem Reich einverleibt. Dabei stieß die persische Herrschaft überall auf verhältnismäßig dicht besiedelte Gebiete vorwiegend vorderasiatischer und vorwiegend orientalischer Rasse.



21bb. 336. Perfer



21bb. 338. Perfer (Seitenansicht siehe 21bb. 333)



Abb. 340. Perser



21bb. 337. Perser



21bb. 339. Perfer

(Nach den farbigen Vildern bei S. Winter, Der Allerandersarkophag, 1912. — Die Bemalung zeigt die blonden Saare und blauen Augen.)

Vordische Köpfe vom Steinsarg zu Sidon

Der als besonders edelmütig geschilderte König übte eine milde Gerrschaft aus, ließ den unterworfenen Völkern eine gewisse Selbständigkeit unter persischen und einheimischen Beamten. Damit war die Mischung der Rassen vorbereitet wie das Schwinden der nordischen Gerrenschicht, die sich nun im Dienst für das persische Reich verzehren mußte. Im Leben aller nordischzgeführten Völker hat immer wieder das Streben nach Großmacht (Imperialismus) eben durch Verzehren des nordischen Volksteils den Untergang bewirkt. Immer verteilte sich dann die nordische Schicht, die zunächst sogar allein die Kriege führt, über weitere Gebiete, dabei immer dünner werdend und schließlich aussterbend. Immer mehr vorwiegend nordische Geschlechter werden ihrem Erhaltungsuntergrund, dem angestammten Landsbesitz, entzogen und städtischem Leben zugeführt.

Um 400 v. Chr. drangen in den Glauben der Perfer schon wieder vorspersische Anschauungen, Anschauungen der nichtnordischen Unterschichten, ein. Die immer stärker von nichtsnordischem Geiste durchdrungene Mithrasverehrung breitete sich aus, dann besonders die Verehrung der Fruchtsbarkeitsgöttin Anahita, deren Dienst einen für nordisches Wesen unzüchtigen Geist zeigt, ganz den gleichen Geist, in dem die Ischtar (Astarte) und Kybele der Völker semitischer Sprache und die Aphrodite in entnordeter spätgriechischer Zeit verehrt wurde: es war der Geist der vorderasiatischen Rasse oder einer vorderasiatischsorientalischen Rassenmischung, der bei Entsnordung der Perser wie der Hellenen siegen mußte. Die nordisch erfaßte Reinheit war unter den Persern im Schwinden begriffen.

Um 350 v. Chr. vernichtete Alexandros der Große mit den vorwiegend nordischen Makedonen die persische Selbskändigkeit. Die von den Persern unterworfenen Völker, nahezu entnordete Meder, vorwiegend vorderasiatische Babylonier und Kleinasiaten verschiedener Stämme, so auch die in der Fauptsache hamitisch=orientalischen Agypter hatten schon die Minderung des Ansehens begrüßt, das ihren persischen Ferren bei deren erfolglosem Vorsstoß nach Griechenland durch die Fellenen zugefügt worden war. So konnte das Reich dem Siegeszug Alexanders nicht mehr standhalten, wenn auch dieser noch Mut und Kraft seiner persischen Seinde rühmen mußte.

Über die Gesamtheit des persischen Volkes, also über Obers und Unterschicht, während des ganzen frühpersischen Zeitabschnitts, sagt nach geschichtlichen Zeugnissen Geiger aus: "Individuen mit dunkelbraumen Zaaren mögen die Mehrheit gebildet haben; doch waren auch solche mit blonden und roten Zaaren nicht selten") Die Kriegerschicht, die den Makesdonen gegenübertrat, war anscheinend noch vorwiegend nordisch. Auf den farbigen Darstellungen des Steinsargs von Sidon haben die Perser noch helle Augen und Zaare, blonde und rötliche Schnurrbärte, nordische Masen, doch auch hin und wieder Mandelaugen der orientalischen Rasse oder auch Jüge der vorderasiatischen Rasse (vgl. Abb. 353, 354 u. 337—41). Eine Absneigung der Rasse muß zwischen den Makedonen und Persern kaum bestansden haben. Sonst hätte Alexandros nicht das Zochzeitskest anordnen können, bei welchem seine Krieger mit Perserinnen der Oberschicht vermählt wurden.

<sup>1)</sup> Geiger, Ostiranische Kultur 1882, S. 14/15.

Die hellenische Erziehung der Makedonen hätte sich sicherlich gegen Ehen mit Frauen "barbarischen" Aussehens gesträubt, und es ist — wie Birt (Alexander der Große, 1926) aussührt — deutlich zu erkennen, daß Alexanders nur Makedonen, Gellenen und Perser durch Ehen miteinander versbinden wollte, während er die Völker semitischer Sprache im Perserreiche von diesen Plänen ausschloß. Eine gewisse Empfindung der Rassenderwandtschaft mit den Persern war anscheinend bei den Gellenen vorhanden. In den "Persern" des Alischylos träumt die persische Königinmutter Atossa von zwei Frauengestalten, die eine eine Gellenin, die andere eine Perserin, welche nur nach der Tracht zu unterscheiden sind, da sie eben doch Geschwister aus gleichem Geschlechte seien (Vers 185: κασιγνήτα γένους ταύτοῦ)

Das persische Volk erhob sich nach Zerfall der makedonischen Zerrschaft von neuem — auch diese zerfiel wieder durch Machtausdehnung über weite nichtnordische Gebiete bei Schwinden der vorwiegend nordischen Krieger und Herrenschicht. In Persien erhob sich seit etwa 250 v. Chr. die Macht der Parther, eines persischen Stammes, und von 226 n. Chr. bis 651 n. Chr. war Persien unter dem von altpersischen Adelsge= schlechtern stammenden Königshause der Saffaniden wieder eine gebietende Macht, die ruhmreich Römern und Byzantinern widerstand. Noch im 7. Jahrhundert n. Chr. zeigt sich nordisches Blut: so in den Darstellungen der indischen Wandmalereien in Abschanta (vgl. S. 188), welche v. Uffalvy und der oben (S. 188, Sugnote 2) genannte Go = loubew beschreiben. Von drei dort dargestellten persischen Gesandten des Perferkönigs Chosroes II (590-628) ist der erste dunkel, der zweite hellhäutig, blauäugig und blond, der dritte dunkelhäutig, blauäugig, mit blondem Bart; ein weiterer Perfer des gleichen Gemäldes ift hellhäutig, blauäugig und blond. Doch der Zauptteil des Volkes muß damals schon lange vorwiegend vorderasiatisch oder vorderasiatisch=orientalisch gewor= den sein.

Die Zerrschaft der Ur ab er und mit ihnen des Islams über Persien begann im Jahre 651 n. Chr. und brachte eine Welle orientalischen Blutes mit sich. Der Mazdaismus wurde von den Urabern unter blutigen Versfolgungen unterdrückt.<sup>1</sup>) Dabei erfuhren wahrscheinlich die führenden und standhaftesten Geschlechter die stärksten Verluste. Die geistigen Leistungen der Perser dauerten noch fort. Seit Goethes "West-östlichem Divan" sind wenigstens die Namen der persischen Dichter Sirdausi, Dschelal ed-din

<sup>1)</sup> Ein Teil seiner Bekenner flüchtete damals nach Indien. Die etwa 100000 Parsen (in der Umgebung von Bombay) sind deren heutige Nachkommen. Unter ihnen lebt der Mazdaismus, also Antriebe nordischen Geistes, weiter. Sie sind meist wohlhabende Raufleute, angesehen wegen ihrer Tüchtigkeit und Redlickeit. Ihr Jandschlag verpflichtet sie unverbrüchlich, mehr als anderswo ein schriftlicher Vertrag: die Wirkung ihres altpersischen Glaubens. Gelehrsamkeit ist unter ihnen verbreitet; besondere Sorgfalt wird auch der Bildung der Frau zugewandt. Die erste Frau, welche in Indien den medizinischen Doktorgrad erhielt, war eine Parsin. Die Parsen halten daran sest, daß ihr Glaube dereinst noch alle Völker gewinnen werde.

Rumi (gest. 1273), Sadi, Misami, Hasis (gest. 1388 oder 89) und Dschami (gest. 1492) bekannter geworden. Sie lebten zur Jeit des abendländischen Mittelalters. Ju der erstaunlichen Entwicklung der "arabischen" Beilkunde im Mittelalter haben arabische und einzelne christliche und jüdische Ürzte, vor allem aber die persischen Ürzte beigetragen.<sup>1</sup>) Die "arabische" Philossophie des Mittelalters besteht größtenteils aus hellenischem Geistesgut,



21bb. 341. Rarim Rhan, 1750—1799, Perserfürst. Unscheinend nordischvorderasiatisch

aufgenommen und umgebildet durch arabisch schreibende Perser. Die orientalische Rasse neigt weder zu urschaulichem (mythis schem) Denken, noch zu philosophischer Betrachtung. Ihr Denken ist eindringlich, aber immer im Blickfeld begrenzt; daher auch ihre Dichtung auf die Lyrik eingeschränkt. Das arabische Schrifttum des Mittelalters ist zum großen Teil von arabischschreiben= den Versern geschrieben. Die Baukunft des Islams ist großenteils aus persischen Unregungen hervorgegangen. Das Verbot des Islams, Menschen und Tiere darzustellen, ein Verbot, welches sich am ehesten aus der Seele der orientalischen Rasse wird begreifen laffen, ift in der perfifchen Kunft, die immer noch nordischen Untrieben folgte, nicht gehalten worden. Es ist auch sicher kein Jufall, daß der Sufismus, die Mystik

des Islams, wahrscheinlich von Persien ausging und dort am lebendigsten war. Der Islam, wie überhaupt die semitischen Glaubensformen, sind immer dem nordischen Empfinden unbefriedigend dürr und starr erschienen. Der Susismus war ein Versuch, auch aus dem Islam eine das Gemüt tieser erfüllende Glaubenslehre herauszugestalten, einen tieseren und reicheren Schacht des Gotteserlebens zu erschließen. Es ist ja bezeichnend, daß der Susismus schon von der indischen Philosophie, besonders vom Vedanta abgeleitet wurde, aber auch schon vom altpersischen Mazdaismus und vom Neuplatonismus. Alle diese Ableitungen scheinen etwas Richtiges zu entzhalten; sie weisen jedenfalls immer auf den Geist der Völker indogerzmanischer Sprache hin, nicht auf den Geist der Völker semitischer Sprache.

v. Uffalvy kommt zu dem Ergebnis, daß schon während der Herrsschaft des Königshauses der Ach ämeniden, also schon seit dem 6. Jahrhundert v. Chr., ein "semitischer", d. h. ein Einschlag der vorsderasiatischen und orientalischen Rasse beginne, der zur Zeit der Sasssaniden, d. h. vom 3.—7. Jahrhundert n. Chr., zum Vorwiegen des Blutes dieser Rassen im persischen Volk geführt habe. Dem Gebiet nach mußte bei Schwinden der nordischen Oberschicht besonders die vordersasiatische Rasse siegen. Daher v. Uffalvys Kennzeichnung der Perser der Sassanidenzeit: "Die Nase ist eine ausgesprochene Adlernase, das Auge weit geöffnet, als Mandelauge (vgl. S. 96) gebildet, der Kopf ist bemers

<sup>1)</sup> Vgl. Zonigmann, Geschichtliche Entwicklung der Medizin, 1925, S. 23.

kenswert hoch und kurz." Gegen Ende der Sassanidenzeit drang (nach dem gleichen Verfasser) viel arabisches Blut, darunter also viel Blut der orientalischen Rasse in den persischen Volkskörper ein.¹) Die Schilderung, welche Ummianus Marcellinus (etwa 330 bis 400 n. Chr.) von den Persern gibt — er beschreibt sie als kleinwüchsig, dunkelhäutig, mit starkem Jaarwuchs, zusammengewachsenen Brauen und verweichlichtem Aussehen²) — diese Schilderung, wenn auch aus ihr eine feindselige Gesinnung sprechen sollte, zeigt doch, daß der Jauptteil des persischen Volkes im 4. nachschristlichen Jahrhundert eine vorderasiatischsorientalische Rassenmischung geworden war. Der Rassenwandel mußte sich auch in der Sprache besmerkbar machen: die Einwirkung der nichtsnordischen Volksschichten auf die persische Sprache mußte diese in der Richtung auf die kaukasischen Sprachen abwandeln: das haben Züstung auf die kaukasischen Sprachen abwandeln: das haben Züstung, Windler und Poskorn v zuerst bemerkt.

Tordischer Geist durchdringt noch unverkennbar das "Königsbuch" (Schähnäme) des größten persischen Epikers Sirdausi (etwa 935—1020 oder 1026), ein Werk, das in die Reihe der Zeldendichtungen gehört, welche jeweils im "Mittelalter" der einzelnen Völker indogermanischer Sprache entstanden sind. Tordischen Wesens sind die altpersischen Zelden, welche der Dichster schildert; nordischen Wesens sind die Frauengestalten, deren keusche Anmut und heldische Gesinnung schon manchen Betrachter an die weiblichen Gesstalten der germanischen Zeldendichtung erinnert haben. Ist so das seelische Wesen seiner Gestalten noch überwiegend nordisch, so hat sich Sirdausis menschliches Schönheitsbild in den Farben nach den nichtsnordischen Rassen gerichtet: er besingt dunkle Augen und Haare.

Die Achtung, welche die Araber vor den von ihnen unterworfenen Persern empfanden, zeigt sich in solchen arabischen Sprichwörtern des 8. Jahrhunderts: "Wer tüchtige Kinder erzeugen will, nehme sich eine Perserin zur Frau" und "Niemand klopft so den Feinden auf die Schädel wie der Sohn einer Perserin". 3)

Der englische Reisende Scott Waring fand um 1800 in Schiras noch viele Frauen blond: "Viele Frauen in Sheeraz sind ebenso blond als die in Europa.") Spindler berichtete 1879 nach seinen Eindrücken: "Nur selten sieht man eine helle Zautfarbe und blaue Augen.") Im heutigen Persien sollen in den alten Adelsgeschlechtern Zellhaarige und Zelläugige nicht allzu selten sein. Dalonde sollen zwischen Schiras und Issahan, überhaupt unter den Bewohnern der südpersischen Landschaft Fars noch gelegentlich vorkommen.

<sup>1)</sup> de Uifalvy, Iconographie et Anthropologie irano-indiennes, L'Anthropologie, 38. II, 1900.

<sup>2)</sup> Ammianus Marcellinus, III, 2, 75 und 80.

<sup>3)</sup> Vgl. Zeitschrift der Morgenländischen Gesellschaft, 28. 42, 1891, S. 367.

<sup>4)</sup> Waring, Eduard Scott, Neise nach Sheeraz auf dem Wege von Kazroon und Feerozabad, deutsche Übersetzung, Audolstadt 1808.

<sup>5)</sup> Verhandlungen der Zerliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, 1879, S. 306.

<sup>6)</sup> So berichtet v. Lusch an, The Early Inhabitants of Western Asia, Journal of the Anthr. Inst., 38. 41, 1911.

Zouffay<sup>1</sup>) hebt diesen nordischen Einschlag der Jarsi besonders hers vor: unter ihnen seien minder dunkle Zaare, eine minder dunkle Zaut, ein höherer Wuchs häusiger zu beobachten und man begegne "einigen Blonden mit blauen Augen". Bei den Jarsi um Schiras gebe es kein schlimmeres Schimpswort als "Schwarzer" (figure noire). In Luristan, einer Provinz des westlichen Persiens, lasse sien schwächerer nordischer Einschlag ers

kennen, wenig Blonde, einige Blauäugige.

Unter den Kurden, die eine persische Mundart sprechen, sinden sich in der Gegend von Nimruddag und Karakusch noch auffällig viel Blonde (vgl. S. 140). Die Stellung der Frau ist bei ihnen viel freier als bei den Türken und den heutigen Einwohnern Persiens. Die Kurden haben dem Morgenlande immer wieder hervorragende Männer gestellt. Das Beispiel eines solchen ist der (nach zeitgenössischer Schilderung) hochgewachsene kurdische Säuptzling und spätere Sultan Saladdin (Salahzedzdin, 1137—1193), der hochzgesinnt, tapfer, gerecht, sittenrein, ritterlich gegen Frauen und Gefangene, freigebig, wissensdurstig, wenig vom Bilde der Zerrscher an sich hat, das von alters her immer wieder für das Morgenland bezeichznend war, viel eher etwas vom Bilde der frühpersischen Großzkönige.<sup>2</sup>)

Im 17. Jahrhundert fand ein Reisender, Benedikt Goës, noch blonde Bergvölker in den Pamirtälern.3) Unter den Stämmen im Pamir, bessonders den Galtschen, sollen auch heute helle Augen und Haare noch nicht selten sein. Besonders aber unter den Afghanen scheint sich ein nordischer Einschlag erhalten zu haben. Stiehl fand die Mehrzahl der afghanischen Kriegsgefangenen hochgewachsen, helläugig, "mit offenem, treuem Ausdruck der Augen", und fand, daß die meisten "ebensogut auf einem Bauernhose Nordeutschlands geboren sein könnten, als in den Hütten ihrer Hochgebirgsheimat".4) Wahrscheinlich handelt es sich hier um das nordische Blut der alten Perser und Saken, welche Völker ja ihre Herzschaft weit nach Assen durch niem ausgebreitet hatten. Im Gebirge sindet ja die Ausmerze nordischen Blutes auch nicht statt, die sich in den Niederungen schon in Südeuropa zeigt. Die Afghanen sind als hervorragende Soldaten bekannt.

Das persische Volk zeigt (wie Gobineau auch als erster betont hat) noch heute Jüge, die es hervorheben aus den umwohnenden Völkern. "Diese »Iranier« besitzen nach Schilderung und Urteilen so ziemlich aller

1) Boussay, Les peuples actuels de la Perse, Bulletin de la Société

d'Anthropologie de Lyon, 1887, S. 101 ff.

3) Vgl. Grundriß der iranischen Philologie von Geiger und Auhn, S. 290.
4) Stiehl, Unsere Feinde. Charakterköpfe aus deutschen Kriegsgefangenenlagern. 1916.

<sup>2)</sup> Die nordischen Jüge im Wesen Saladdins bewirken wohl, was Lanes Pool (Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem, 1898) berichtet: "Ins dessen wirkt das Wesen des großen Sultans ansprechender auf Europäer als auf Moslems, welch legtere seine Aitterlichkeit weniger bewundern als seinen kriegerischen Siegesglanz. Für uns wird Saladdin zu einem wirklichen wie dichterischen Zelden mehr durch seinen Edelmut als durch die Erfolge seiner Unternehmungen."

Reisenden wie auch ausweislich ihres Schrifttums eine geistige Versanlagung, wie wir sie sonst nur beim Europäer finden. Sie sind in ihrem Bereiche das einzig kulturfähige Volk und unterscheiden sich dadurch von allen ihren Nachbarn trotz der islamischen Maske und trotz der heutigen Jurückgebliebenheit ihrer Kultur. Sie sind die Nachkommen und natürlichen Erben der alten Iranier, von deren Kultur der ganze Islam gezehrt hat und noch heute zehrt, ohne daß er und seine arabischen und türkischen Träger fähig gewesen wären, aus sich heraus Neues zu schaffen.")—

Altindisches und altpersisches Geistesgut hat ganz Asien bis nach Ostsasien hin befruchtet. Grünwed el mußte als Ærgebnis eingehender zorschungen zusammenfassend aussagen: "Alles, was Ostasien an mythologischen Typen aufzuweisen hat, ist also entweder indisch oder persisch.") Die Besdeutung der nach Asien vorgedrungenen Stämme nordischer Rassenherkunft geht aus diesem Satze sowie aus dem S. 179 mitgeteilten Satze S. Schmidts zur Genüge hervor.

<sup>1)</sup> Züsing, Völkerschichten in Jran, Mitt. S. Anthr. Gef. Wien, Dritte Folge, Bd. 16, 1916.

Welche Kinwirkung das Persertum durch seinen Mazdaismus auf Judentum, Christentum und Islam gehabt hat, kann hier nicht verfolgt werden. Welche Bedeutung der Mazdaismus für die Entwicklung der bildenden Kunst hatte, zeigt Strzygowski, Die Baukunst der Armenier und Europa, 1918, und Strzygowski, Ursprung der christlichen Kirchenkunst, 1920. Wie das Persertum die Dichtung der abendländischen Völker beeinflußt hat, zeigt Burdach, über den Ursprung des mittelalterlichen Minnesangs, Liebesromans und Frauendienstes, 1918.

<sup>2)</sup> Grünwedel, Alt-Kutscha, 1920.

# 10. Rassengeschichte des hellenischen und des römischen Volkes.

ie lebensgesetzlichen (biologischen) Vorgänge, welche sich uns als die Geschichte der Zellenen und die der Römer darstellen, habe ich in meiner "Rassengeschichte des hellenischen und des römischen Volkes"1) (1929) zu schildern versucht, auf welches Buch mit seinen Belegen und Abbildungen ich hier verweisen muß, wo ich ohne Einzelnachweise nur in Kürze die Zauptzüge der in dem genannten Buche ausgeführten Rassengeschichten zusamzmenstelle.

### a) Die Bellenen.

Man hat die Ursitze der Zellenen nach Ostungarn verlegt, aber in helsenischen Sagen auch verblaßte Erinnerungen an eine noch weiter zurücklies gende Vergangenheit in Mittels bis Nordwesteuropa erkennen wollen. Vorsgeschichtsforschung und Sprachwissenschaft haben drei Zaupteinwanderunsgen seweils von den Gebieten der unteren Donau her ergeben, die der Iosnier, vielleicht um 2000 v. Chr., die der Achaier und Aioler um 1400 oder 1500 v. Chr. und die der dorischen Stämme um 1100 v. Chr. Man mußsich diese Zaupteinwanderungen, denen aber Einwanderungen kleinerer Scharen vorausgegangen und nachgefolgt sein mögen, als das Vorrücken und schließliche Ansässigwerden landsuchender bäuerlicher Krieger vorstellen, welche auf Ochsenwagen selbst ihre Zausschweine mittels bis nordwestseuropäischer Zerkunft mit sich führten.

Die Zellenen fanden in Griechenland eine einheimische Vevölkerung vor, welche nach Schädelfunden und bildlichen Zeugnissen der Aasse nach in ihrer Zauptmasse als vorwiegend westisch mit vorderasiatischem Einschlag erscheint, eine Vevölkerung mit mutterrechtlichen Anschauungen und bestimmten Glaubensvorstellungen, welche Schuch hardt in seinem für die hellenische Vorgeschichte und Frühgeschichte besonders wertvollen Vuche "Alteuropa" (1926) als kennzeichnend für die (vorwiegend westischen) Mitz

telmeervölker Alteuropas beschrieben hat.

Die eindringenden hochgewachsenen, hellhäutigen, blonden, helläugigen Zellenen mit vaterrechtlicher Geschlechterordnung, die Leichenverbrennung ausübend, als Waffen Panzer und Beinschienen und den Rundschild (aspis) mitteleuropäischer Zerkunft gebrauchend, wurden nun zur Zerrenschicht über

<sup>1)</sup> Günther J. F. A., Nassengeschichte des hellenischen und des römischen Volkes. Mit einem Anhang: Gellenische und römische Röpfe nordischer Nasse, 152 Seiten mit 3 Karten, 83 Abbildungen im Tept und 64 Abbildungen auf 16 Tafeln.

der kleingewachsenen, dunklen Vorbevölkerung, der Mutterrecht, Leichenbesstattung und Langschild eigen waren. Ein Ringen auch der Kunststile, der eingeführten nordeuropäischen mit den einheimischen beginnt, ein Ringen der Glaubensvorstellungen und Sitten, welches teils zu Verdrängungen des Einheimischen durch das Nordeuropäische, teils zu Ausgleichen, teils zu einem dauernden Ringen beider führt, die endlich dei Schwinden der norzdischen Rasse im Zellenentum nichtsnordisches Glaubenss und Kunstempfinsden, nichtsnordische sittliche Anschauungen sich durchsetzen. Am Beispiele des Glaubenslebens hat Kynast in seinem Buche "Apollon und Dionysos. Nordisches und Unnordisches innerhalb der Religion der Griechen" (1927) dieses Ringen der Rassenselelen im Zellenentum erwiesen. Man könnte die ganze hellenische Geistesgeschichte wie die hellenische Staatengeschichte als eine Auseinandersetzung nordischen Geistes mit nichtsnordischem darstellen.

Daß die Hellenen oder doch die Herrenschicht der Stämme hellenischer Sprache, also die Machkommen der von der unteren Donau ber eingewanderten Sprachüberbringer, der Rasse nach nordisch waren, ist im Jahre 1842 zuerst von dem englischen Schriftsteller Bulwer (Lord Lytton) erkannt worden. Zeute betont ein Geschichtsforscher wie Beloch diese Tatsache gleich zu Beginn seiner "Griechischen Geschichte" (28. I, 1912). Ich konnte in meiner "Raffengeschichte des hellenischen und des römischen Volkes" (1929) aus Homer, Hesiod, Alkman, Pindaros, Hippokrates, Bakchylides und auch späthellenischen Dichtern die Zeugnisse dafür angeben, daß die Bellenen Götter und Göttinnen, Belden und Beldinnen als Gestalten nor= discher Rasse sehen, daß sie aber auch von den nordischen Rassenmerkmalen ihrer Zeitgenossen berichten. Die bildende Runft der Hellenen stellt den Edlen Menschen immer nur als einen Menschen nordischer Rasse dar, während sie den Vildwerken der als unedel zu kennzeichnenden Menschen Merkmale der ostischen, vorderasiatischen und negerischen Rasse verleiht. Ein Sokra= tes mit seinen unnordischen Zügen wird von seinen Zeitgenossen selbst durchaus als eine Ausnahme empfunden.

Das Staats wesen der Spartaner zeigt die rassische Schichstung besonders deutlich: drei Volksklassen seite Bewölkerung zusammen z. die Spartiaten, die Klasse der Zerren dorischen Stammes, welche sich selbst als die Gleichen (homoioi) bezeichneten, z. die Klasse der zwar freien heerespflichtigen, doch zinspflichtigen Perioikoi, in der Zauptsache aus den Nachkommen der nordischen Achaier bestehend, welche bei der Kinwanderung dorischer Stämme schon stärker entnordet gewesen sein mußten, z. die Zeiloten, Nachkommen der vorhellenischen, schon von den Achaiern unterworfenen nicht-nordischen Bewölkerung. Sie waren Staatssklaven, welche weder getötet, verkauft noch freigelassen werden durften und von denen sich die Perioiken se einen, die Spartiaten se sieben vom Staate überweisen lassen kommten.

Jede Spartiatenfamilie besaß ein ihr vom Staate überlassenes unversäußerliches Erbgut (klaros). Der Spartiate sollte sich der Verwaltung seines Gutes und hauptsächlich den Waffenübungen widmen, Zandel und Geswerbe war ihm verboten. Diese waren den Perioiken überlassen, welche dadurch schließlich oft reicher wurden als ihre spartiatischen Zerren.

Ein Eherecht zwischen Spartiaten und Perioiken und ebenso Spartiaten und Zeiloten gab es nicht; nur lose Verbindungen der Geschlechter waren zwischen den Schichten möglich. Söhne aus solchen Verbindungen wurden zwar zu den Freien gezählt, hatten aber keinen Unspruch auf ein Erbgut und wurden Vollbürger erst nach Durchlaufen der hohe Unsorderungen

stellenden spartiatischen Erziehung.

Die Lykurgische Verfassung versuchte mehr unbewußt die Rassenschich= tung zu erhalten, bewußt aber die Erbgefundheit zu fordern. Eine strenge Auslese entschied, ob ein neugeborenes Kind aufziehwürdig war. Es bestand Shepflicht für alle gefunden Männer, für den zeugungsuntüchtigen Ehemann die Pflicht, einen Zeugungshelfer an seiner Stelle mit der Ehe= frau Kinder zeugen zu lassen, so wie auch im altindischen und altrömi= schen Gesetze, im solonischen Gesetze der Athener wie bei den alten Preußen - entsprechend gemeinindogermanischen Unschauungen, welche sich im deut= schen Volke noch bei Luther vertreten finden — in solchen Sällen ein Zeugungshelfer eintreten sollte. Batte ein Spartiate vier oder mehr Kinder, so blieb er steuerfrei. Geschichtsschreiber der anderen hellenischen Stämme schrieben die spartanische Volkskraft der Juchtwahl zu, welche sich in sol= chen und anderen Bestimmungen der lykurgischen Gesetze fanden. Spartas Frauenschönheit war sprichwörtlich. Bakchylides (XIX, 1) besang im 5. Jahrhundert v. Chr. die spartanischen Frauen und nannte sie die "blon= den Lakedaimonierinnen".

Das Schicksal der dorischen Zerrenschicht war besiegelt, als — wahrsscheinlich zu Beginn des 4. Jahrhunderts v. Chr. — durch das Gesetz des Epitadeus der Abergang des Ackerlandes aus Staatsbesitz in Kinzelbesitz und zugleich die freie Verkäuslichkeit der Krbgüter — die zusammen den Staatsbesitz ausgemacht hatten — ausgesprochen wurde. Kun verschoben sich die Besitzverhältnisse so, daß das Ackerland in wenige Fände übersmächtig werdender Spartiaten und reichgewordener Perioiken kam, zusgleich aber viele spartiatische Samilien so verarmten, daß sie nach Verlust ihrer vollbürgerlichen Rechte aus dem Staatsleben ausschieden. Im Jahre 398 v. Chr. konnte Kinadon, ein Spartiate, schon versuchen, mit Sparztiaten, Perioiken und Zeiloten zusammen eine Verschwörung gegen die Vollbürger anzuzetteln. Diese mißlang, aber der spartanische Staat kam fortan nicht mehr zu einer gedeihlichen inneren Ruhe und Stetigkeit.

Die Kriegsverluste hatten schon vor dem Gesetze des Epitadeus die Jahl der spartiatischen Geschlechter vermindert. Austlärerische Lehren, von außen in Sparta eindringend, Lehren, welche den Einzelmenschen und desssen Rechte gegenüber den Pflichten des Einzelnen zur Einordnung in Gesschlecht und Staat betonten, mußten die sittlichen Anschauungen der lykurzgischen Gesetze auflösen und damit Jucht, Jamilienleben und Jortpflanzung der Gerrenschicht beeinträchtigen. Der zu Beginn des 4. Jahrhunzderts herrschende spartanische König Agesilaos war zwar hochbegabt, doch klein und lahm. Die Ephoren hatten seinen Vater Archidamos gerügt, weil er eine unebenbürtige Frau geheiratet hatte: ein Beispiel des Schwindens der alten lykurgischen Jucht im höchsten Adel.

Die Verhältnisse, welche nach Einführung der Gesetze des Epitadens

eintraten, mußten dahin führen, daß viele spartiatische Samilien nach Verlust ihres Erbautes kinderarm oder gar kinderlos blieben, zum mindesten ihre Kriegsverluste nicht mehr durch neue Geburten ersetzen konnten. Uri= stoteles gibt die ursprüngliche Jahl der Spartiaten auf jo 000 an; in den Perserkriegen (5. Jahrh. v. Chr.) kämpften noch 8000 Spartiaten, bei Plataiai (479 v. Chr.) neben 5000 Spartiaten schon 5000 Perioiken, beide Stände als Schwerbewaffnete in erster Schlachtreihe, dazu als Hilfstruppe 30 000 Zeiloten. Bei Leuktra (371 v. Chr.) — also nach dem das Zellenen= tum untergrabenden Bruderkriege, dem Peloponnesischen Kriege — kämpfen noch 1500 Spartiaten gegen die Thebaner; von ihnen fallen 400, neben ihnen von den zahlreicheren Perioiken 600. Einige Jahrzehnte darauf gibt Uristoteles noch 1000 Spartiaten an; im Jahre 244 v. Chr. zählte man noch 700. Von dem in der Schlacht von Sellasia 221 v. Chr. kämpfenden spartiatisch=perioitischen Zeere von 6000 Mann sollen nur 200 entronnen sein. Seit Leuktra (371 v. Chr.) war das Unsehen des spartanischen Zeeres als einer unüberwindlichen Kriegsmacht gebrochen.

Ugis IV., der 244 v. Chr. zur Herrschaft kam, zu welcher Jeit von den 700 Spartiaten nur 100 noch ein Candgut besaßen, versuchte, die altspartani= schen Gesetze und Unschauungen wiederherzustellen. Der Versuch mißlang und kostete Agis das Leben. Agis wollte die Jahl der Vollbürger durch Aufnahme von Perioiken und Fremden auf 4500 erhöhen — ein Zeugnis dafür, daß dem Könige die Ertüchtigung, welche an eine Mehrung böher= wertiger Erbanlagen gebunden ist, durch Verordnungen möglich schien. Auf Agis folgte die letzte edle Gestalt unter den Königen Spartas, Kleomenes III. Er führte eine Ackerverteilung durch und versuchte, den inneren Frieden dadurch zu sichern, daß er tüchtige Perioiken zu Vollbürgern machte. 206 v. Chr. schwang sich der grausame Mabis als Liebling der Zeiloten und Perioiken zum Tyrannen auf und erklärte eine Unzahl von Zeiloten für frei. So konnte bei Schwinden der überwiegend nordischen Zerrenschicht eine Ständevermischung in Sparta um sich greifen, welche zugleich die immer wirksamere Zerkreuzung des nordischen Rasseneinschlags im spartanischen Volke bedeutete.

Nachdem 221 v. Chr. das letzte spartanische Zeer bei Sellasia besiegt worden war, rückte der siegreiche Makedonenkönig Antigonos Doson in Sparta ein: der erste von den zeinden Spartas, der das Land besetzen konnte. 146 v. Chr. wurde ganz Griechenland zur römischen Provinzunter dem Namen Achaea.

4

Die rassische Schichtung ist im athenischen Staatswesen nie so deutlich hervorgetreten wie in Sparta. Die Überschichtung vorwiegend nordischer Geschlechter gehörte in Athen einem früheren Abschnitt der Vorzgeschichte an als in Sparta. Sat sich in Sparta bei der Zerrenschicht immer eine gewisse Empfindung rassischer Verschiedenheit gegenüber den unteren Schichten erhalten, so fühlten sich die Athener bis auf die Sklavenschicht viel mehr als ein einheitliches Volk.

Als die Schicht, innerhalb deren sich die nordische Rasse am besten ershalten hatte, muß man den Adel ansehen, die eugeneis, d. h. Wohlgeborenen, auch gennettai "Geschlechtsgenossen" oder homogalaktes "Menschen gleicher Muttermilch" genannt, ein Stand, der ursprünglich die Großbauern des attischen Stammes umfaßt haben mag. Es war diesenige Schicht, welche bei Zomer als die oristoi erschienen war. Unter dieser Schicht folgte eine weitere Schicht von Freien, diesenigen freien Bauern, welche bei Zomer als die demü andres erschienen waren, den "Gemeinfreien" des deutschen Mittelalters vergleichbar. Diese Schicht mag weniger als die der eugeneis durch überlieserte Anschauungen gehemmt worden sein, sich mit der nichts

nordischen vorhellenischen Bevölkerung Attikas zu vermischen.

Die nicht=nordische vorhellenische Bevölkerung im Aufbau des atheni= schen Staatswesens wird man unter den "Sandwerkern" zu suchen haben, welche in der fagenhaften Verfassung erscheinen, die Thefeus dem Staats: wesen gegeben haben soll. Jur nicht=nordischen Schicht sind ferner die Sklaven zu zählen, welche in Athen seit deffen grühzeit nicht gering an Jahl waren und die im Lauf der Jahrhunderte durch Kinfuhr hauptsächlich aus Kleinasien, somit aus Gebieten vorwiegend vorderasiatischer Rasse, immer zahlreicher wurden. In Althen und anderen hellenischen Stadtstaaten hat das Sklaventum eine viel größere Bedeutung für den Raffenwandel bekommen als in Sparta; dabei hat sich das Empfinden, daß die Sklaven und deren freigelassene Machkommen Rassenfremde seien, noch bis in die Spätzeit Athens erhalten. Wie Berodotos eine Vorzeit seines Volkes er= wähnt, die noch keine Sklaven gekannt habe, so unterscheidet Uristoteles die Rasse der Bellenen und Freien von der der Barbaren und Sklaven. Unter den Stlaven befanden sich auch kriegsgefangene Bellenen aus ans deren Stämmen; ihre Jahl mag gering gewesen sein, doch hat die Sklavenschicht durch sie wohl einen schwachen Einschlag nordischer Rasse erhalten.

Die Schichtung des Volkes in die drei Stände des Adels, der Bauern und der Bandwerker wurde durch die drakonischen und solonischen Gesetze erschüttert, Gesetze, welche andererseits den freien Kleinbauernstand, der vielfach an die Adelsgeschlechter verschuldet war, vor dem Versinken in Schuldknechtschaft und Unfreiheit retteten und damit dem Staate die wert= vollen Bauerngeschlechter und deren Kinderreichtum erhielten. Die Eupa= triden vermochten einen gegen sie gerichteten Umsturg abzuwehren, indem sie — selbst zu Parteien zerfallen — schließlich auf eine timokratische Ver= fassung eingehen, welche nicht mehr nach dem Grundbesitz wertete, sondern nach Geldbesitz. Damit erkannte der Adel die reichgewordenen Geschlechter der nicht=nordischen Unterschicht an und bildete mit ihnen eine neue, zahl= reichere und darum wieder mächtigere Oberschicht, welche jetzt nicht mehr ein Geburtsstand, sondern ein Besitzstand war. Der Rassenschutz der eupatridischen Geschlechter bestand jetzt nur noch in deren überlieferten Unschauungen, welche eine verhältnismäßig starke Geschlossenheit und Abwehr fremden Blutes, sowie den Willen zur Erhaltung der Geschlechter durch Rinderreichtum noch lange verbürgt hätten, wenn nicht Kleisthenes im Jahre 508 v. Chr. die Geschlechterverbande des Adels gesprengt hatte.

Sür alle hellenischen Staaten außer Sparta brachte der Jeitabschnitt des 7. und 6. Jahrhunderts v. Chr. innerstaatliche Umwälzungen, welche die Adelsherrschaft der frühhellenischen Geschichte zerbrachen und zugleich durch Wüten der Unterschichten gegen die Zerrenschichten zu einer eingreizsenden Ausmerze nordischen Blutes beitrugen. Es war das Zeitalter der Tyrannen. Diese waren, obschon häusig selbst adeliger Zerkunft, Adelszhasser, welche sich die Volksgunst durch klug berechnetes Austreten zu gezwinnen und sich so schließlich die staatliche Macht als Alleinherrscher zu sichern wußten. Die Tyrannen waren im allgemeinen milde gegen die unteren Volksschichten, schonungslos aber gegen den Adel und die oberen Stände, sowie gegen jeden Mann und jedes Geschlecht, dem sie Tatkraft und Sührereigenschaften zutrauten.

Die Adelsherrschaft, welche sich aus einer durch Homer gekennzeich= neten Königsherrschaft entwickelt hatte, hatte in Griechenland jahrhun= dertelang gedauert und den Grund zu den "Blütezeiten" der hellenischen Stadtstaaten gelegt; die Tyrannenherrschaft dauerte nur in Sikvon 100 Jahre. überall sonst weniger als 100 Jahre, nach denen dann die volle Volks= herrschaft den Jerfall des Gellenentums in weniger als 200 Jahren bis 3um Verluste der hellenischen Freiheit förderte. In den Umwälzungen des Tyrannenzeitalters wurden in manchen Städten Griechenlands nahezu alle Vornehmen und Reichen getotet, ihre Güter eingezogen, ihre Frauen und Kinder der untersten Volksschicht überlassen. 2lls bier früher, dort später die Tyrannen gestürzt wurden, wurden die Tatkräftigsten unter ihren Unhängern ausgerottet. So wütete die innerstaatliche Ausmerze, die sélection politique, welche de Capouge besonders in Althen außer der außerstaatlichen Ausmerze, der durch Kriege bewirkten sélection militaire, den Zerfall vorbereiten sah.

Ure (The Origin of Tyranny, 1922) und Peate (The Bronze Age and the Celtic World, 1922), den Gedanken Ures aufnehmend, haben das Zeitalter der Tyrannen als ein Zeitalter des erkennbar werdenden Raffen= wandels im Zellenentum beschrieben. Dor diesem Zeitalter habe ein Schlag der "Könige" in Griechenland geherrscht, Männer, vornehm nach Ser= kunft und Auftreten, mit einer gewissen abgeschlossenen Würde, doch ge= achtet, ja beliebt bei der Bevölkerungsunterschicht, Männer zugleich mit einem größeren Unteil am Geschicke des ganzen Landes als an dem der Bauptstadt. Mun sei ein Schlag der "Tyrannen" aufgekommen, im wefent= lichen geldwirtschaftliche Unternehmer mit "bürgerlicher" Unschauungsweise, deren Gerrschaft mehr die über eine Zauptstadt und deren Zandelsgebiet gewesen sei, Männer zugleich, die sich auf die Gunft der Massen stützten, auf Reichtum und die Sähigkeit, Reichtum zu schaffen, die oft übertrieben freigebig und einschmeichelnd auftraten, die aber selbst bei gütiger Befin= nung und gerechtem Urteil nie eigentlich geliebt worden oder auch nur beliebt gewesen seien. Ure und Peake haben so zwei rassenseelisch ver= schiedene Ausprägungen des Berrentums gekennzeichnet: den Berren nordi= scher Rasse, einen Berren durch angeborene Urt und bewahrte überliefe= rung und den Machthaber vorderasiatischer Rasse, Machthaber durch Reich= tum und geschickte Ausnützung der Staatslage. Aus der vorderasiatischen

Rasse hat Peake die "Tyrannen" mit Recht erklärt. Dabei ist zu bestenken, daß sehr wohl in diesem Zeitabschnitt vorgeschrittener Rassens mischung im Adel der Schlag des "Tyrannen" auftreten, unter den in Zellas auftretenden Tyrannen aber auch der Schlag des "Königs" verstreten sein konnte. Die Einführung der Geldwährung, meint Ure, habe in Zellas die "Könige" verschwinden, die "Tyrannen" und Geldfürsten austommen lassen. Ahnliches habe sich im Abendlande beim Auskommen

des Papiergeldes ereignet.

Athen kam 560 v. Chr. unter die Berrschaft des Peisistratos, eines der edelsten unter den Alleinherrschern Griechenlands, eines Herrschers, in welchem sich deutlich die Artung des "Königs" mit der des "Tyrannen" gemischt hat. Mach seinem Tode ging die Herrschaft auf seine Söhne über, diese mußten einem bewaffneten Kingriff der Spartaner weichen. Meue innere Kämpfe brachen aus: der Abel unter Isagoras gegen die unteren Stände unter dem Abligen Kleisthenes. Mach seinem Siege führte Aleisthenes 508 v. Chr. eine neue Verfassung ein, welche die letzten Rechte und das Unsehen des Udels vernichten sollte. Er führte den Schlag gegen die Wurzeln der adligen Geschlechter, gegen deren Sippenzusammenhalt, indem er an Stelle der Einteilung Uttikas in 4 "Stämme" (Phylen), welche vier großen Sippenverbänden des Adels entsprachen, die Landschaft in zehn neue Stämme einteilte, allein nach den Wohnsitzen durch Einteilung der Landschaft in zehn Bezirke. Er löste dabei auch seine eigene Sippe auf und untergrub die aus der indogermanischen Vorzeit stammenden überlieferungen der Geschlechter, deren Bewahrung auch immer ein Untrieb zur Erhaltung der Geschlechter durch Kindererzeugung gewesen war. Kleifthes nes nahm ferner eine Anzahl Halbbürger unter die Vollbürger auf und führte den Oftrakismos ein, ein Abstimmungsverfahren, welches die Wieder= kehr eines Tyrannen dadurch verhindern follte, daß das Volk bei genügen: der Stimmenzahl die Ausweisung eines jeden im Staatsleben hervorgetretenen Bürgers erreichen konnte, den man des Strebens nach Allein= herrschaft verdächtigen konnte. Der Ostrakismos, der bis zum Jahre 417 v. Chr. ausgeübt wurde, hat zur Verarmung Athens an wertvollen Menschen und deren Erbanlagen beigetragen. Wenn das athenische Staats: und Geistesleben doch besonders reich an Bochbegabten erscheint, so hat hierzu die Juwanderung vieler Fremder, meist Bellenen anderer Stämme, aber auch mancher Abkömmlinge der nördlichen Grenzvölker der Bellenen, wesentlich beigetragen.

Heisthenes das athenische Staatswesen einerseits durch Untersgrabung des Adels geschädigt, so hat er andererseits durch den Schutz, den er den Aleinbauern angedeihen ließ, diesem Staatswesen einen Volksteil ershalten, in welchem nach dem Adel immer noch am meisten nordische Erbsanlagen bewahrt gewesen sein mussen und dessen kriegerische Sähigkeiten

sich später bei Marathon gegen die Perser bewährten.

Das athenische Bauerntum erhielt den Todesstoß erst durch die Perserztriege und auch in ihnen nicht unmittelbar durch die Verluste an Gesfallenen. Die Kriegsverluste von Marathon (490), Salamis (480) und Plataiai (479) hätten sich durch Geburten schnell wieder ersetzen lassen, wenn

sich nach den Perserkriegen — in denen Themistokles das offene Land Attikas den Seinden opfern und schließlich die ganze Bevölkerung nach den verbündeten Staaten verschiffen mußte — wieder ein eigentliches Bauernstum in dem verwüsteten Attika hätte bilden können. Der neue Reichtum Athens, der sich nach den Perserkriegen gebildet hatte, betrachtete das offene Land nur noch als Gegenstand für seine Geldgeschäfte, und die ländliche Bevölkerung geriet immer mehr in seine Abhängigkeit. Dies führte zur Kleinhaltung der bäuerlichen Samilien und zu einer Junahme des Reisslaufens attischer Bauernsöhne in fremdländischen Kriegsdienst, wie es schon seit dem 6. Jahrhundert v. Chr. begonnen hatte.

Die eigentliche "Blütezeit" des athenischen Geisteslebens, die Jahre zwischen Marathon (490 v. Chr.) und Chaironeia (338 v. Chr.) war demsnach — lebensgesetzlich (biologisch) aufgefaßt — die höchste Stufe athenischen Lebens, von der aus athenischsellenischer Geist sich aufzurecken versmochte, eine Stufe aufgebaut über dem Staatss und Geistesbau der Vorväter, während zu gleicher Zeit schon die Aushöhlung dieses Baues begonnen hatte durch Schwinden der eigentlich tragenden Erbanlagen. 479 war die hellenische Freiheit vor den Persern gerettet worden, 431 bes gannen die Gellenen sene gegenseitige Ausmerzung ihrer Tüchtigsten, welche als der Peloponnesische Krieg (431—404 v. Chr.) bekannt ist.

Der Peloponnesische Krieg im einzelnen soll hier nicht betrachtet werden. Als die beiden Gegner, Athen mit seinen Verbündeten und Sparta mit seinen Verbündeten, völlig ermattet waren, die athenische Slotte zersstört, Athen von den Spartanern eingenommen war, kam es 404 v. Chr. zum Frieden. Der "Sieg", d. h. die geringere Jerrüttung Spartas gereichte diesem nicht zu einem neuen Gedeihen. Theben erhebt sich gegen Sparta und besiegt dieses in der Schlacht bei Leuktra (vgl. S. 205). Philippos, der König von Makedonien, sieht der gegenseitigen Ausmerzung der Gellenenstämme zu, bis er 338 v. Chr. Athen und Theben bei Chaizroneia zerschmettert.

Schon während des Peloponnesischen Krieges hatte Athen die Metoiken, die in Attika ansässigen Fremden, zu den Waffen gerufen und ihnen dafür das Bürgerrecht verliehen. Das Bürgerrecht wurde schließelich an seden ausgeteilt, der sich dem Zeere anschloß. Auch nach Chaironeia wurden auf Antrag des Vertreters der Volksherrschaft, Leokrates, zur Auffüllung der Lücken, welche die Schlacht gerissen hatte, wieder aus den Reihen der Unterschicht neue Vollbürger gewählt. Der Zupatride Lykurgos nannte diese weitere Ausdehnung des Bürgerrechts in seiner Rede gegen Leokrates das Schmerzlichste an dem Unheil, welches Athen betroffen habe.

4

Die Jeit nach dem Ende des Peloponnesischen Arieges hat in Bellas teine Menschen überragender Art mehr hervorgebracht, mindestens keine überragenden Menschen mehr aufkommen und sich betätigen lassen. Alles in Bellas nimmt ab: die Volkszahl, die Gesinnungen, die Unternehmun-

gen, die Werke. Das 5. Jahrhundert, eine Jeit des Glanzes, in welcher Entartung und Aussterben wertvoller Geschlechter sich zumächst unmerklich ausbreiten, das 4. Jahrhundert ein merklicher Jerfall. Die hellenische Kunst erlischt wie die hellenische Philosophie. Was noch hervorgebracht wird, ist nicht mehr eigentlich hellenischen Geistes. Es entsteht die hellenistische Geisteswelt, welche Althellenisches unfruchtbar nachahmt oder verzerrt oder abschwört. Die großen Denker und Künstler gehören den Jeiten vor der makedonischen Eroberung an. Verhältnismäßig viele der hochbegabten Selzlenen der Spätzeit gehören von Vaterz oder Mutterseite den nördlichen Machbarstämmen der Gellenen an, die damals gegenüber den Sellenen noch einen viel stärkeren Einschlag nordischer Rasse bewahrt hatten.

Die Verarmung der hellenischen Stämme an Menschen mit höhers wertigen Erbanlagen ist indessen keineswegs nur der Ausmerze durch innersstaatlichen Zwist und durch Kriege und deren Jolgen zuzuschreiben, sons dern vor allem auch der sortdauernden Aushöhlung des Bauernstandes und der Abwanderung bäuerlicher Geschlechter in die Städte. Solange die zellenen wesentlich bäuerliche Stämme waren, war ihr Volkstum gessichert. In den Städten schwanden die wertvollsten Geschlechter das hin — eine Jolge ihrer Kinderarmut. Von Jahrhundert zu Jahrhundert verssschwinden in Athen alte Geschlechternamen aus den Bürgerlisten und neue tauchen auf.

Diese Ausmerzungsvorgänge wurden beschleunigt durch den um sich greisenden Sittenzerfall, der wiederum — wie die sophistische Austlärungszeit besonders deutlich zeigt — mit dem Einsickern und Umsichgreisen der vorderasiatischen Rasse zusammenhängt, welche die überlieserten Anschauungen zersetzen, nicht-nordische Auschauungen verbreiten mußte. Der sophistischen Austlärungszeit entsprach auch die Ausslösung des hellenischen Selbstgessühls, das Fallen der Rassen- oder doch Volkstumsschranken gegenüber den Richthellenen. Das hellenistische Zeitalter der Allvermischung kündete sich an.

Platon (427—347) hat sich aus seinem im wesentlichen nordischen Empstinden dem im wesentlichen vorderasiatischen Geiste der sophistischen Lehren entgegengestellt, den Athenern die tiefe Weisheit des altspartanischen Juchtzgedankens zu erschließen versucht umd eine Art staatlicher Erbgesundheitspflege (Eugenik) vorgeschlagen, deren Einsichten und Sorderungen durchaus mit denen der neuesten Erbgesundheitsforschung (Eugenik, Aassenhygiene) überzeinstimmen. Ich habe dies in meinem Bändchen "Platon als Hüter des Lebens. Platons Juchtz und Erziehungsgedanken und deren Bedeutung für die Gegenwart" (1928) darzustellen versucht. Platons Einsicht und Wirken kam zu spät; er hat das selbst ausgesprochen.

Ein schwacher Einschlag nordischer Rasse ist auch bei den späten Selelenen noch zu bemerken. Die Schädelfunde zeigen eine immer stärkere Jusnahme von Kurzköpfen, die man sich in der Zauptsache als die der vordersasiatischen Rasse denken muß, zugleich auch eine Abnahme an Geräumigskeit der Schädel, welche auf das Schwinden des hochwüchsigen Einschlagsschließen läßt, dem eben der entsprechend größere, geräumigere Schädel eigen war. Ju Platons Jeit mögen die Zochgewachsenen und Blonden schon ziemlich selten gewesen sein.

Die meisten Dichter bleiben beim nordischen Schönheitsbilde der hellenischen Frühzeit: ihre Götter und Zelden, Göttinnen und Zeldinnen wersten immer noch als nordische Menschen geschildert. Einzelne Schriftsteller erwähnen noch Blonde unter ihren Zeitgenossen; Aristoteles erwähnt das Nachdunkeln der Zaare (vgl. S. 30); er erwähnt, daß bei dunkelgeworstenem Zaupthaare der Bart oft noch rötlich bleibe. Dikaiarchos schildert die Frauen Thebens noch im 2. Jahrhundert v. Chr. als hochgewachsen und blond. Wie in allen Spätzeiten der Völker nordischer Rassenherkunft und indogermanischer Sprache, so beginnt man auch in den oberen Ständen Griechenlands, sich das Zaar blond zu färben. Verschiedene Schriftsteller bezrichten von Blondfärbemitteln.

Schwarzes Haar und gar krauses Schwarzhaar galt auch in der Spätzeit bei den Hellenen noch als Anzeichen von Feigheit und List. Moch im 4. nachchristlichen Jahrhundert beschreibt der jüdische Arzt und Sophist Adamantios diesenigen Hellenen, welche etwas vom althellenischen Schlage bewahrt hätten, als hochgewachsene, blonde Menschen mit heller Haut. Ju seiner Zeit war aber Griechenland von einer Bevölkerung bewohnt, welche fast nur noch aus den Spracherben, nicht mehr aus den Blutserben der Hellenen bestand.

Um 150 v. Chr. hatte Polybios schon von dem Aussterben der grieschischen Landschaften berichtet, wie die Städte sich leerten, die Landschaften verödeten, weil die Menschen aus Trägheit, Geldgier und Genußsucht nicht mehr heiraten, die Verheirateten höchstens noch ein oder zwei Kinder aufziehen wollten und so die Zäuser leer blieben. Im Jahre 120 n. Chr. fanden sich auf dem ganzen Peloponnes nur noch 3000 waffenfähige Mänzner, während diese Landschaft für Plataiai 479 v. Chr. noch 74 000 Krieger gestellt hatte. Polybios nennt seine Landsleute verkommene Bettler ohne Treu und Glauben, ohne Hoffnung auf eine bessere Jukunft.

So war das Ende, das auf Entnordung und Entartung folgte.

+

Im Norden Griechenlands war die Macht erstanden, die nach Chaironeia (338 v. Chr.) das hellenische Erbe antreten sollte, eine Macht, zur Zerrschaft deutlich vorbestimmt durch ihre zu diesem Zeitabschnitt im Vergleich zu Griechenland viel stärkere nordische Oberschicht: Makedonien. Ihrer Staatsgestaltung nach waren die Makedonen noch in jenem Justande der Frühzeit: ein Königtum, gestützt von Adelsgeschlechtern, führte sie wie die zellenen zu Zomers Zeiten geführt worden waren. Als Makedonen und zellenen, zuerst im 5. Jahrhundert v. Chr. zusammenstießen, war es wieder ein Jusammenstoß zweier Bruderstämme, der eine noch in seiner Frühzeit, der andere schon in seiner Spätzeit lebend. Gegenüber dem "alternden", d. h. sich rassisch verdunkelnden Griechenland waren jetzt die den Zellenen stammverwandten Makedonen das reiner gebliebene Nordvolk, das sich zur Vorherrschaft rüstete. Wir wissen aus rassenkundlichen Untersuchungen, wie nordisch die Makedonen Alleranders des Großen waren: der farbige

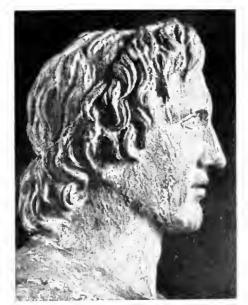



2166. 342 a, b. Merandros der Große (355-323 v. Chr.)



Abb. 343. Seleukos I Mikator, makedonischer Seldberr unter Alex. d. Gr., dann Gründer des sprischen Reiches, ermordet 280 v. Chr.



Ubb. 344, Makedonischer Arieger vom Steinfarg zu Sidon (nach Winter)

Steinsarg von Sidon zeigt, "daß die Makedonen weiße Zaut, blonde Baare und blaue Augen hatten".1) Die Dargestellten zeigen: "stark entwickelte Überaugenbögen, leicht fliehende Stirn und einen Schädel von geringer Söhe, ein starkes und scharfes Kinn"1) und die anderen nordischen Merkmale.

Wir wissen von Alexanders Aussehen selbst, daß er sehr vorzwiegend nordisch, nämlich mittelgroß, langköpfig, hellhäutig, blauäugig (nach einer Mitteilung auf einem Auge braun, auf dem anderen blau), von zarter rosiger Gesichtsfarbe war und von so heller Zaut, daß er nicht nur

<sup>1)</sup> de Ujfalvy, Iconographie et Anthropologie irano-indiennes, L'Anthropologie, Bd. II, 1900. Vgl. ferner die farbigen Bilder bei Winter, Der Alexandersarkophag. 1912.

in den Wangen, sondern auch auf der Brust erröten konnte.1) Seine nordisschen Jüge bewahren viele Vildwerke. —

Es deutet auf Einwanderungswege aus einer mitteleuropäischen Ur= heimat, die ungefähr mit den hellenischen Einwanderungswegen der Vorgeschichte zusammenfallen, wenn Zellanikos, ein Geschichtsschreiber des 5. vordristlichen Jahrhunderts, berichtet, die Makedonen hätten einst "unter den Mösiern in Mösien" gewohnt, d. h. also in den Gebieten der unteren Donau. Unter Makedonen und deren — teil= weise mit ihnen verschmolzenen — Machbarn, den Thrakern und Skythen, war zur Spätzeit Griechenlands nordisches Blut noch deutlich erkennbar, wenn auch Thraker und Skythen allem Unschein nach — und wie auch die Züge der Sabaziosverehrung bei ihnen zeigen — einen vorderasiatischen Einschlag erhalten hatten. Uristoteles erwähnt die Blondheit der Thraker und Stythen, Zippotrates die langen Röpfe der Thraker. Renophanes (geb. etwa 570 v. Chr.) hatte schon die blonden, blauäugigen Thraker erwähnt mit ihrem trotigen Blicke und die thrakischen Götter gleichen Schlages. Einzelne Züge der makedonischen Gesittung erscheinen noch geradezu als "nordeuropäisch".2)

Es ist rassenkundlich verständlich, warum setzt Makedoniens Zeit geskommen war: in Griechenland Versiegen des nordischen Bluts, in Makedonien ein eben aufstrebendes Volk, den rassischen Jusammenhängen mit der Urheimat der nordischen Rasse noch nicht so lange wie die Zellenen entrückt. Rassenkundlich liegt der Machtübergang von den Zellenen an die Makedonen ebenso klar wie 3. B. das Jurücktreten Österreichs vor Preußen in der Sührung des deutschen Volkes.

Diese Nordstämme, vor allem sein eigenes Volk, die tüchtigen, reich begabten Makedonen, führte nun Alexandros der Große zum Ruhm — und durch Machtausbreitung der nordischen Zerrenschicht über weite nichtnordische Gebiete auch dem Untergang entgegen (vgl. S. 196). Alexandros führte durch seine Siege das hellenistische Zeitalter herauf. Er verbreitete die griechischen Sprache, welche die Makedonen nach Aufgeben ihrer eigenen, der griechischen Sprache zuzuzählenden Mundarten angenommen hatten; er verbreitete die Vildung der hellenischen Spätzeit, verteilte zugleich aber auch das nordische Blut der Makedonen und die Reste nordischen Blutes der Zellenen über ein weites Gebiet, die die nordische Schicht immer dünner wurde und schließlich von unten her zerrissen werden konnte. 197 v. Chr. nußten die Makedonen in Griechenland vor den Römern zurückweichen, 148 v. Chr. endet Makedoniens Freiheit; das Land wird zur römischen Provinz.

War das alte Griechenland in der Zauptsache durch eine nordisch=westisch=dinarisch=vorderasiatische Mischung gekennzeichnet, so sind die späteren Zeiten und das heutige Griechenland durch eine westisch=vorderasiatisch=dinarisch=orientalische Mischung gekennzeichnet und anscheinend durch ein immer stär=keres Einsickern des Blutes kurzköpfiger Rassen vom Balkangebirge her.

<sup>1)</sup> de Ujfalvy, Le type physique d'Alexandre le Grand, 1902. Vyl. auch die Schilderung bei Birt, Alexander der Große, 1924, S. 66.

<sup>2)</sup> Diese führt an Schraders Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde unter "Makedonen".

Die Begeisterung für die Befreiung des neugriechischen Volkes aus türkisscher Zerrschaft, der sogenannte Philhellenismus vom Beginn des 19. Jahrs hunderts, beruhte zum großen Teil darauf, daß man im Abendlande glaubte, die Reugriechen seien die Bluterben der alten Zellenen. Man ahnte nicht, daß es mit Ausnahme geringer Reste, die vielleicht wirklich auf die Zellenen zurückzuführen waren und sind, höchstens deren Spracherben waren, daß



21bb. 345. Demetrios Apfilanti, 1793-1832, aus einem der vornehmsten byzantinisch-griechischen Geschlechter (Sanariotengeschlecht), Offizier im russischen Dienst. Prordisch-dinarisch

sie aber ihren Erbanlagen nach den Türken viel näher standen als den Bellenen. Der Erste, welcher die Unhaltbarkeit solcher phil= bellenischer Unnahmen nachwies und betonte, war der Geschichtsforscher Jakob Philipp Sallmerayer (1793—1832). Dieser schrieb in der Vorrede seiner "Geschichte der Kalbinsel Morea während des Mittelalters" (1830) den damals überraschenden Satz: "Das Geschlecht der Hellenen ist in Europa ausgerottet." Er erwies die gründlichen Wandlungen, welche die Bevölkerung Gries chenlands zuerst durch das Aussterben der Bevölkerung altgriechischer Sprache, dann aber por allem durch die Einwanderung flawischer Stämme, erfahren hatte, so auch in seiner Arbeit "Welchen Einfluß hatte die Besetzung Griechenlands durch die Slawen auf das Schickfal Althens und der Land= schaft Attika" (1835). Dort faßte er zusammen

wie folgt: "Das hellenische Volk... ist heute nicht mehr zu finden; es ist durch unglückliche Begebenheiten aller Art zugrunde gegangen oder bis auf völlig unbedeutende Reste geschmolzen und mit Fremdlingen so vermischt, daß sein ursprünglicher Charakter völlig ausgelöscht und... selbst die letzten Spuren althellenischen Lebens in der allgemeinen Umgestaltung weggetilgt wurden."

Man hat dennoch diese letzten Spuren in der Bewölkerung des neuzeitzlichen Griechenlands verfolgt und immer wieder geglaubt, Bluterben der zellenen zu sinden. Man nimmt an, die Jakonen, eine Bewölkerung auf dem Peloponnes, die noch im 16. Jahrhundert 14 Ortschaften zwischen Nauplia und Monembasia bewohnte und eine alte dorische Mundart sprach, seien am ehesten noch als Nachkommen der Zellenen, in diesem Falle des dorischen Stammes, anzusehen. Vielleicht hatte sich ein Kinschlag hellenisch-nordischen Blutes in einem griechischen Geschlechte der Insel Lesbos erhalten, aus welchem der rotbärtige Chairzedzin Barbarossa (gest. 1546 in Stambul) stammte, sener zum Islam übergetretene Begründer der osmanischen Zerrschaft in Nordafrika. Das Wikingähnliche seiner Krscheinung hat de la Gravier empfunden, als er schrieb, Chairzedzin sellein eines Pferdes und ihrer Waffen schon beim Verlassen des Vaterzhauses davon träumten, einen Thron zu erobern.

<sup>1)</sup> de la Gravière, Doria et Barberousse, 1886, S. 84

Der französische Reisende Pougeville (1770—1838) beschrieb im Jahre 1824 in seiner Voyage dans la Grèce (1820) die Frauen in Sparta als edel, würdig, anziehend, von regelmäßigen Jügen, mit hellem Baar und blauen Augen. Die Männer, von denen manche blond seien, hätten edle Gesichtszüge, hohe Gestalten und einen männlichen Ausdruck. Die meffenischen Frauen bezeichnet er als klein, mit regelmäßigen Jügen, dunklem Baar und blauen Augen. — Es ist aber fraglich, ob der hieraus zu vermutende nordische Einschlag — soweit die hellen Zaare und Augen nicht der oftbaltischen Rasse zuzuschreiben sind, welche doch in den im Mittelalter in Griechenland eindringenden Slawenstämmen reichlich vertreten gewesen sein muß — auf die Erbanlagen der Zellenen oder nicht doch auf den nordischen Einschlag im mittelalterlichen Südslawentum zurückzuführen ist. Blonde finden sich nach Stephanos1) verhältnis: mäßig zahlreich in einigen Dörfern am Eurotas, in den Bergen von Mantinea und auf dem Berge Diphys in Euboa. Auch hier kann es sich außer nordischem auch um ostbaltisches Blondhaar handeln.

Die Sphakioten der Insel Kreta, vielleicht Nachkommen der dorischen Zellenen, sind schon S. 141 erwähnt worden. Ihr nordischer Einschlag ist in einigen Verichten übertrieben worden. Sie sind auf ihre vermutetet Abkunft sehr stolz und heiraten aus Stolz auf ihre "Rasse" nur unter sich. "Ich habe in keinem Vezirk Kretas einen solchen Rassenstolz oder solches Rassenbewußtsein angetroffen", so berichtet Zawes, der unter den Sphakioten rassenkundliche Messungen vorgenommen hat. Er sand unter ihnen 22,9% Langköpfige, 1% Vlonde, 3,1% Dunkelblonde, 95,4% Braunhaarige, ferner 30,6% Helläugige und 42,9% Dunkeläugige— ein Besund, der vermuten läßt, daß Hawes die Grenzen des blonden gegen das dunklere Haar ungewöhnlich weit gegen die hellen Ubschattunz gen hin verlegt hatte.) v. Lusch an, der in ganz Kreta etwa 10% Vlonde fand, berichtet über die Sphakioten: "Besonders auffallend ersscheint mir bei ihnen die große Jahl von Hellen und die Häusigkeit von ganz großen Staturen."3)—

## b) Die Römer

Sprachwissenschaft und Vorgeschichtsforschung suchen die Ursitze der Italiker — unter denen später der latinische Stamm der führende wurde, der das Römische Reich schuf — im Gebiete der oberen bis mittleren Donau oder auch zwischen oberer Donau und Ostalpen. Die nächstverwandten Nachbarstämme der Italiker im mitteleuropäischen Gebiete der indogermanischen Ursitze müssen Kelten und Germanen gewesen sein (vgl. auch Karte XXVI, S. 170).

<sup>1)</sup> Stephanos, Bulletin de la Société d'Anthropologie de Paris, 38. 17, 1884, S. 658.

<sup>2)</sup> Zawes, Some Dorian Descendents, The Annual of the British School of Athens, 28. XVI, 1904/10.

<sup>3)</sup> v. Luschan, Beiträge zur Anthropologie von Areta, Itschr. für Ethnoslogie, Bd. 45, 1913, S. 387.

Seit etwa 2000 v. Chr. haben verschiedene Kinwanderungen italisscher Stämme von Nordosten her über die niederen Pässe der Ostalpen die Poebene erreicht, von der aus in der Bronzezeit die weitere Ausbreitung erfolgte (vgl. Karte XXIX und XXX), bis der größte Teil Italiens — sedoch mit Ausnahme der etruskischen Gebiete, welche erst um 300 v. Chr. der Macht des latinischen Stammes der Italier erlagen — von italischen Stämmen indogermanischer Sprache und Gesittung und nordischer Rassenherkunft besetzt war.

Die Vorbevölkerung, welche die Italiker bei ihrem Vorrücken antrasen, muß überwiegend westischer Rasse gewesen sein, in Oberitalien wahrschein= lich ein Rassengemisch aus westischen und ostischen, vielleicht auch geringeren

dinarischen Einschlägen.

Rom ist der Sage nach am 21. April 753 v. Chr. gegründet worden. Die Gründer waren zum größten Teile latinischen, zu geringerem Teile sabinischen Stammes. Eine Eidgenoffenschaft kleiner und kleinster Bauern= städte bildete den Reim zum Römischen Reiche. Die Bevölkerung bestand in der Zauptsache aus den bäuerlichen Geschlechtern nordischer Rassenherkunft, welche später zu den Patriziern wurden. Jedes Bauerngeschlecht latinischen Stammes scheint einige unfreie clientes gehabt zu haben, Machkommen der nicht-nordischen Vorbevölkerung, welche zur Arbeit im Bause und auf den Seldern verpflichtet waren. In der Stadt Rom bildete sich schließlich eine weitere Schicht nicht=nordischer Raffenherkunft, die späteren Plebejer, deren Berkunft noch umstritten ist. Ein Teil ist wohl aus den clientes hervorgegangen, ein anderer aus zugewanderten Sandelsleuten und Gewerbetreibenden, ein weiterer Teil aus der Vorbevölkerung Italiens, deren Bebiete die Latiner erobert hatten und weiter eroberten. Im ganzen muffen die Patrizier als Machkommen der Eroberer nordischer Rassenherkunft und die Plebejer als Macktommen der westischen oder westisch=ostischen einheimi= schen Bevölkerung einander als zwei rassisch verschiedene und getrennte Schichten gegenüber gestanden haben. Die Berkunft der Plebs verrät sich auch in deren mutterrechtlichen Samilienverhältniffen, welche von den vater= rechtlichen Patriziern verabscheut wurden. Die Plebs bestattete ihre Toten, während die indogermanische Leichenverbrennung sich im Patriziat und in den dieses nachahmenden oberen Ständen bis in die Raiserzeit hinein erhielt. Der erfte, der erkannt hatte, daß der Standesgegensatz zwischen Patriziern und Plebejern im Grunde ein Rassengegensatz war und auf die Überschichtung einer einheimischen Bevölkerung durch eindringende Eroberer zurückzuführen ist, war Miebuhr (Kömische Geschichte, 38. I 1811, Seite 142).

Das altrömisch=patrizische Wesen ist am ehesten nordisches Wesen in italischer Prägung, daneben möchte man einen fälischen und einen ostischen Einschlag vermuten. Zellenisch=nordisches Wesen hat wohl einen gewissen "Schwung" aus einer leichten vorgeschichtlichen Beimischung dinarischer Rasse erhalten!); italisch=römisches oder mindestens latinisch=römisches Wesen

<sup>1)</sup> In "Nasse und Stil" (1927) habe ich darzustellen versucht, daß nordische dinarische Menschen schöpferischer Veranlagung oft etwas "Übersliegendes" oder "Verkünderisches" besügen.

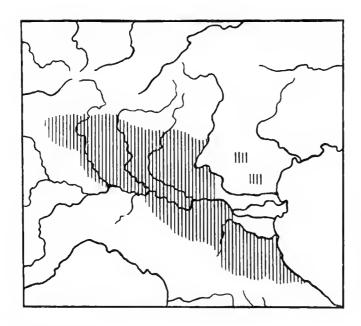

Rarte XXIX: Die Gebiete der verbrennenden Italiker um 2000 v. Chr. (nach Realler. d. Vorgesch., Ubschnitt "Italien")

Rarte XXX: Die Gebiete der || || verbrennenden Italiker, der || || bestattenden Italiker und der ## Etrusker um 1000 v. Chr. (nach Reallep. d. Vorgesch., Abschnitt "Italien")

Rarte XXIX

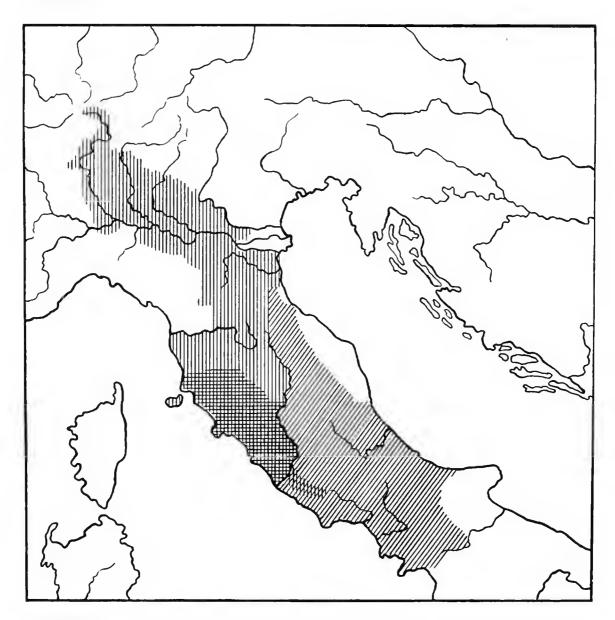

Rarte XXX

zeigt neben nordischen Zügen kühnen Vordringens eine gewisse, viel= leicht aus einem fälischen Einschlag zu erklärende Abwandlung nordischer Jüge ins Kraftvoll-Beharrende und Trocken-Vordenkliche bei der führenden Schicht, bei der geführten Schicht seelische Jüge oftischer Rasse, welche sich in einer gewissen engen Biederkeit, in Kleinlichkeit und einem erwerbsamen Kleinhändlertum äußern. Der Schlag des gierigen und üppig lebenden Großhändlers, den zumeist die vorderasiatische Rasse stellt, tritt erst in der mittleren bis späteren Geschichte Noms auf. Bildwerke, welche Nomer darstellen, beginnen erst im 2. Jahrhundert v. Chr. und sind zahlreicher erst aus der Spätzeit Roms erhalten: sie zeigen deutlich einen oftischen, minder deutlich einen fälischen Einschlag, immer wieder auch dinarische und vorder= asiatische Einschläge. War auch in der etruskischen Gerrenschicht noch ein gewisser nordischer Einschlag erhalten, so müssen diesenigen etruskischen Geschlechter — man zählt sechs oder sieben —, die in der römischen grühzeit in das Patriziat aufgenommen worden waren, diesem auch vorderasiatisches und westisches Blut mitgeteilt haben (vgl. die raffenkundliche Kennzeichnung der Etruster S. 161).

Der Rassenkampf im Vom der Königszeit und der ersten Jahrhunderte spielte sich als ein Verfassungskampf ab, in welchem die Plebeser nach und nach die Gleichstellung mit den Patriziern erreichten. Entsprechend der verschiedenen rassischen Serkunft beider Stände bestand bei den Patriziern ein anderes Scherecht und andere Sochzeitsgebräuche als bei den Plebesern. Iwischen Patriziern und Plebesern bestand kein Sherecht, kein conubium, sa die älteste Gesetzgebung Roms scheint ein Sheverbot zwischen beiden Ständen ausgesprochen zu haben. Kinder der möglichen losen Verbindungen zwischen einem Patrizier und einer Plebeserin folgten der pars deterior, der "ärgeren Zand", wie ein gleichsinniger altdeutscher Rechtsausdruck besagt, d. h. dem niedrigeren Stande, so solgen auch Kinder aus der Verbindung einer Römerin mit einem Fremden dem fremden Volkstum. Die patrizische Schicht sollte ein geschlossener Blutsverband und sollte rein erhalten bleiben.

Begen diese Rassenschranke richtete sich die im Jahre 445 v. Chr. ange= nommene lex Canuleia de conubio, welche ein Eherecht zwischen Oberschicht und Unterschicht begründete. Der Widerstand der Patrizier gegen eine Vermischung mit den Plebesern schwand aber nur langsam, die patrizischen Geschlechter schlossen sich noch lange nach Annahme der lex Canuleia gegen die Plebs ab. Wenn schließlich aus dem Patriziat und den angesehenen unter den plebesischen Geschlechtern doch Verbindungen zustande kamen, so müffen sich unter der Plebs Geschlechter hervorgetan haben, welche den überlieferten Anschauungen des Patriziats über römische Vornehm= heit in Saltung und Auftreten, über Tüchtigkeit und Ernst — virtus und gravitas — und römisches Berrentum entsprechen konnten. Tatsächlich hat sich auch die Rassenzusammensetzung der Plebs dadurch geandert, daß führende Geschlechter der von Rom im Laufe des 5. und 4. vorchristlichen Jahr= hunderts abhängig gewordenen anderen italischen Stämme nordischer Rassenherkunft nach Rom verpflanzt und unter die Plebs eingereiht worden waren. Freeman 1) nimmt an, daß die mit dem Patriziat sich zur

<sup>1)</sup> Encyclopaedia Britannica, Bd. XIX, 1911, unter "Nobility".

Die Römer 219

nobilitas zusammenschließenden plebesischen Geschlechter "natürlicherweise diesenigen Geschlechter waren, die in einer anderen Stadt Italiens Patrizier gewesen waren, in Rom jedoch Plebeser". — Jedenfalls sind aus der Plebsschließlich Samilien mit einem unverkennbar nordischen Hervensgegangen. Schon in der republikanischen Zeit war auch der plebesische Gesschlechtername Flavius ziemlich verbreitet, ein Name, der — von flavus "blond" abgeleitet — anzeigt, daß Blondheit nicht auf das Patriziat beschränkt gewesen sein kann.

Die raffengeschichtliche Frühzeit Roms kann man bis zur rechtlichen und sippengeschichtlichen Auflösung des Patriziats rechnen. Ein mittlerer Abschnitt der Geschichte Roms in rassengeschichtlicher Zinsicht reicht von der Vildung des Amtsadels, der nobilitas, aus dem Patriziat und vornehmen Plebesergeschlechtern, die im 3. vorchristlichen Jahrhundert vor sich ging, bis zum Aussterben dieses Adels gegen Ende der Republik im 1. Jahrhundert v. Chr. Mit der Kaiserzeit beginnt die rassengeschichtliche Spätzeit Roms.

Die Gerrenschicht des mittleren Abschnitts der Rassengeschichte Roms, die patrizisch-plebesische Nobilitas wird man sich nicht mehr als so vorwiegend nordisch vorstellen dürfen wie die rein patrizische Zerrenschicht der rassengeschichtlichen Frühzeit Roms. Der Senat des wachsenden Staatswesens, in der Frühzeit aus dem Patriziat, nunmehr aus der Nobilitas zussammengesetzt, dieser Senat, in welchem die großen Entscheidungen der römisschen Geschichte sielen, bietet auch nach Vildung des patrizisch-plebesischen Adels und bis zu dessen Aussterben doch immer das Vild einer Körperschaft überwiegend nordischer Menschen. Von der Nobilitas krastvoll geführt, entsaltete das römische Staatswesen im 3. und 2. Jahrhundert v. Ehr. seine ganze Tüchtigkeit, die Tüchtigkeit einer nordisch=geführten Abelsrepublik.

Man wird eine Adelbrepublik als die bezeichnendste und zweckmäßigste Staatsform für ein Staatswesen ansehen müssen, das aus der Überschicht tung einer noch zahlreicheren nordischen Zerrenschicht über eine nicht-norsdische Bevölkerung entstanden ist. Die römische Staatskunst verblieb in den Jahrhunderten, welche den sicheren Grund zur römischen Weltmacht geslegt haben, entsprechend der Abschließung der Mobilitas zu einem geschlosssenen Geburts und Amtsadel gleichsam innerhalb der seelischen Schwanskungsbreite einer ziemlich einheitlichen Auslesegruppe. Die bewunderte Stetigkeit der römischen Staatsleitung beruht auf dieser rassenseelisch einsheitlichen Leitung ganz ebenso wie die bewunderte Stetigkeit der englischen Staatsleitung, die ja bis in unsere Tage im Grunde auch die einer Adelssrepublik war.

Den römischen Senat der frühen Republik konnte man als eine "Versfammlung von Königen" bezeichnen, als "die glänzendste Aristokratie, welche die Weltgeschichte, etwa abgesehen von dem großen Rate Venedigs, gesehen hat".¹) Im Senate der republikanischen Jeit hat sich immer wieder nordissches Wesen staatsmännisch ausgedrückt: besonnene Kühnheit, beherrschte Saltung, überlegte bündige Rede, vordenkliche Entschlüsse, kühler Serrenssinn, dazu die hohe Geltung der kennzeichnend römisch=nordischen Tugenden: Mannhaftigkeit (virtus), Tapserkeit (fortitudo), weise überlegung (sapientia),

<sup>1)</sup> Ruhlenbeck, Entwicklungsgeschichte des römischen Rechts, 28. I, 1910.

Selbstzucht (disciplina), würdiges Auftreten (gravitas) und Ehrfurcht (pietas). Es waren die sittlichen Werte, welche Rom aufgebaut haben und deren Verletzung Rom untergraben hat.

Die Kriege, welche Rom zu führen hatte, trugen zu Verlusten der Oberschicht bei. Bis 451 v. Chr. waren schon 17 patrizische Geschlichter (gentes) ausgestorben, weitere 17 bis 367 v. Chr. Das Aufgeben der Landgüter, die Übersiedlung nach Rom, dem Machtmittelpunkte, muß gerade bei den durch Staatsgeschäfte an Rom gebundenen herrschenden Geschlechtern die Kinder= armut bewirkt haben, welche in der Regel mit dem Verlassen ländlichen Besitzes, des eigentlichen Erhaltungsuntergrundes für ein Geschlecht, verbunden ist. War der Samiliensinn der frühen Kömer besonders stark und hat Rom die Landschaften Italiens hauptsächlich durch den Kinderreichtum seiner bäuerlichen Geschlechter gewonnen, so war die Erhaltung der führen= den Geschlechter doch besonders gefährdet. Mach Plutarchos soll schon Marius Kurius Camillus nach einem verluftreichen Ariege gegen die Salister, den italischen Machbarstamm der Latiner, Eben unverheirateter Männer mit den Witwen der Gefallenen angeordnet haben, um die Verluste durch Beburten zu ersetzen. Kriegsverluste trafen aber in der frühen und mittleren Geschichte aller Völker indogermanischer Sprache am meisten die Berrenschichten nordischer Rassenherkunft. Mach 367 v. Chr. rechnet man nur noch 22 patrizische Geschlechter mit 81 Samilien.

Nach den Kriegen gegen die anderen italischen Stämme, welche im 4. Jahrhundert v. Chr. Italien unter die Zerrschaft Roms brachten, brachten die verheerenden drei Punischen Kriege und deren Folgen der Nobilitas ansscheinend solche Verluste, daß ein Ausgleich durch Geburten kaum noch mögslich war und unmöglich wurde durch die Zersetzung der altrömischen Anschauungen, welche dem Siege über Karthago folgten. Von den patrizischen Geschlechtern mögen kaum mehr als 20 die Punischen Kriege überdauerthaben. Der Bauernstand ganz Italiens, in welchem sich nach der Nobilitas noch am meisten altitalischsnordisches Blut erhalten haben mußte, hatte im Zweiten Punischen Kriege an Menschen und Zabe schwere Verluste erlitten. Weite Gebiete Italiens lagen öde, die Bauern waren von Zannibal nach Rom vertrieben worden.

Mach seinem Siege wurde Rom zum Mittelpunkte des Geldwesens für einen großen Teil der Mittelmeerwelt. Fremdstämmige aus den neuers oberten Ländern und fernerher wurden hierdurch angezogen. Wahrscheinlich sind von nun an viele Menschen vorderasiatischer Rasse — diese Rasse hat immer besondere händlerische Befähigungen erwiesen — nach Italien und besonders nach Rom übersiedelt. Freigelassene Sklaven vorderasiatischer Rasse mögen für ihre händlerischen Sähigkeiten setzt viel nicht Entsaltung gefunden haben. Die bäuerliche herbe Einsachheit Altroms schwand erst aus dem Leben der Sauptstadt, dann ganz Italiens. Der sich mehrende Reichstum untergrub die römischen Sitten. Der Amtsadel folgte dem Beispiel Reichgewordener und glaubte um seines Ansehens willen einen erhöhten Auswand treiben zu müssen. Die altrömische Redlichkeit wurde immer seltener.

Die Nömer 221

In ganz Italien entstanden Großgüter auf Kosten bäuerlicher Siedzlungen. Die Kinfuhr billigen Getreides aus den eroberten Ländern bewirkte die Verarmung und schließlich Entwurzelung des italischen Bauernstandes. Viele Bauernsöhne wanderten aus, andere wurden im Zeeresdienste verzbraucht. Die Landschaften begannen zu veröden; wo vorher bäuerliche Siedlungen verbreitet waren, griffen Großgüter mit Sklavenbetrieb um sich. Die Sklaveneinsuhr steigerte sich. Die Vermehrung der eingesessennen italischen Bevölkerung nahm immer mehr ab. Die Geschichtsschreiber haben den Geburtenrückgang vermerkt. Polybios nimmt an, die Volkszahl des rözmischen Reiches sei zur Zeit des Ersten Punischen Krieges (246—41 v. Chr.) am größten gewesen, schon 100 Jahre später habe man nicht mehr genug Mannschaft für die Slotte sinden können.

Vom 2. Jahrhundert an machte sich der sittliche Zerfall in der Obersschicht der Stadt Rom bemerkbar und ergriff von Rom aus allmählich das Land und alle Stände. Schon im Jahre 131 v. Chr. versucht der Censor Metellus Macedonicus die Schelosigkeit amtlich zu bekämpfen. Die Schescheidungen nehmen überhand, die gleichgeschlechtliche Liebe greift um sich. Die eindringende hellenistische Vildung gereicht wenigen zur seelischen Bereicherung, vielen zu oberflächlichem Scheinwissen und zur geistigen

Zersetzung.

Mitten in dieser Zeitwende lebt als einer der letzten Vertreter altrömischer Einfachheit und Tüchtigkeit Marcus Porcius Cato (234—149), der Spröß= ling eines Kleinbauerngeschlechts, blauäugig und mit rötlichem Zaare. Bild= werke, welche Männer der römischen Geschichte darstellen, zeigen, daß zu Catos Zeiten immer noch ein deutlicher Einschlag nordischer Rasse im römi= schen Volke vorhanden gewesen sein muß. Schon hat aber das Blondfärben der Haare eingesetzt, das für den Beginn der Spätzeiten der Völker indo= germanischer Sprache bezeichnend ist (vgl. S. 212). Cato berichtet von die= sem Gebrauch, den er, dem alles Unechte widerwärtig war, verabscheute. Moch bis ins 2. Jahrhundert n. Chr. wurden römische Bildnisbüsten über= malt und zeigen auf Lippen und Saar Sarbrefte, die heute als tief braumrot erscheinen. Da die nordische Blondheit schon zu Catos Zeiten seltener ge= worden sein muß, darf man bei diesen Bildwerken nicht auf Blondheit der Dargestellten schließen. Die Bemalung sollte wohl in den meisten Säl= len diesenige Zaarfarbe angeben, mit der die Vorstellung vornehmer Zerkunft immer noch verbunden war.

So darf auch aus dem Gebrauche der Namen, die auf nordische Rassensmerkmale, auf Blondheit und Rotbärtigkeit oder auf Zelläugigkeit und Zellhäutigkeit hinweisen, aus den immer wieder auftauchenden Namen wie Slavus, Julvius, Rufulus, Rufinus, Rutilus, Albus und Albinus, Caesius, Caeso und Caesennius, nicht geschlossen werden, die Träger solcher Namen seien jeweils blond, blauäugig oder hellhäutig gewesen. Diese Namen mögen schließlich zum größeren Teil überlieferungsmäßig weitergebraucht, in der Spätzeit eben wegen der Seltenheit solcher Merkmale wieder gewählt worden sein. Geschlechtsnamen wie Flavius (von flavus "blond") oder Ahenobarbus ("Rotbart") enthalten einen Zinweis auf die Ahnen solcher Geschlechter, nicht auf deren Nachkommen, mit denen der Name immer

wieder auftaucht. Doch zeigt sich durch die ganze römische Geschichte hins durch immer wieder, wie zwei gleichnamige Verwandte nach ihrem Ausssehen dadurch unterschieden werden, daß der eine den Beinamen niger, "der Dunkle", erhält, der andere den Beinamen rusus oder flavus, "der Blonde". Ein Beiname wie Navilla (von ravus oder ravidus, graulich, graugelb) deutet auf graue Augen. Ein Beiname wie Longus, d. h. der Lange, kann auf nordische, dinarische oder fälische Körperhöhe deuten. Namen wie Crassus "dick", Crispus "kraus", Nigellus und Nigrinus (von niger "schwarz") deuten auf nichtnordische Jüge. Die Nennung heller Zautz, Zaarz und Augenfarben ist allem Anschein nach ein Zinweis auf nordische Erbanlagen, dem ostbaltische waren im römischen Volke nicht vertreten und fälische, wie die Bildwerke erkennen lassen, nicht häusig.

Der Bestand an nordischem Blute wurde im wachsenden Kömerreiche so wie in jedem Weltreiche dadurch immer weiter verringert, daß die an nordischem Blute reichste Schicht bei ihrer Ausbreitung über das ganze Reich — 3. B. als Beamte, Kaufleute, Truppenführer — immer dunner, zugleich der Vermischung mit nichtnordischen Rassen immer mehr ausgesetzt wurde. In Italien beschleunigten die Bürgerkriege den Untergang der an nordischem Blute reicheren Schichten. Man denke nur an den gall der beiden Brüder edler Zerkunft Tiberius Gracchus und Gajus Gracchus und an die nahezu völlige Ausrottung der begeisterten Jünglinge und Männer, die sich den Brüdern angeschlossen hatten. Die Gesetze, welche die Brüder zur Acttung des Bauernstandes vorgeschlagen und eingeführt hatten, kamen zu spät oder brachten keine Besserung, da die Anzahl derer, die überhaupt geneigt waren, Bauernstellen anzunehmen, sich noch weiter verringert hatte, als die beiden Gracchen den Urmen in Rom durch Gesetze billiges Korn verschafft hatten. Eine immer größere Masse haltlos entwurzelter und arbeitsscheuer Menschen füllte die Zauptstadt, immer darauf bedacht, ihre Stimmen bei den Wahlen für "Brot und Spiele" (panem et eircenses) zu verkaufen.

Die innerstaatlichen Justände riefen neue Bürgerkriege hervor. Gasus Marius, der Sührer der Volkspartei ließ seine Anhänger, als er die Macht hatte, ein großes Blutbad unter den Mitgliedern der Adelspartei anrichten und bewirkte hierdurch eine Ausmerze unersetzlicher Erbstämme seines Volkes. Den Gegenschlag führte Cornelius Sulla, der Sührer der Adelspartei, nachs dem er Rom eingenommen hatte: er ließ die Sührer der Volkspartei und deren Anhänger im Adel hinrichten; eine weitere eingreifende Ausmerze werts voller Erbstämme des eigenen Volkes.

Es gelang Sulla während einer mehrjährigen Diktatur, in der Zauptsstadt und im Reiche wieder eine gewisse Ordnung herzustellen. Roms Unssehen wuchs wieder. Sulla sammelte zum letztenmal in der römischen Geschichte an edlen Geschlechtern um sich, was den Bürgerkriegen entstonnen war. Er entsagte im Jahre 79 v. Chr. freiwillig der Diktatur und starb im Jahre darauf.

Sulla hatte nach Plutarchos (Sulla, 2 und 6) goldgelbes Haar und Augen von ungewöhnlichem Blau. Nach seinen seelischen Jügen bietet

Die Römer 223

er das Vild eines echt nordischen Mannes, doch eines nordischen Mannes, wie sie sur die Spätzeiten der Völker nordischer Rassenherkunft bezeichenend sind: entsprechend der allgemeinen Entnordung sehlt ihnen der Einzklang mit ihrem Volke und sogar mit ihrem Stande; sie leben scelisch verzeinsamt, ihnen bleibt nur noch die kalte staatliche Leistung und Augenblicksgenüsse. Sulla stellt jene Vereinigung weltmännischen Wesens mit kühner, rücksichtsloser Tatkraft bei unselbstischem Machtwillen dar, welche innerhalb der nordischen Rasse nicht selten erscheint.

Nach seiner Gerrschaft zerfiel das innerstaatliche Leben immer mehr. Die Mobilitas stirbt aus oder entartet. Ein neuer Stand, der Ritterstand (ordo equester), wird allmählich zu einer neuen Oberschicht. Er bestand, nachdem der ursprüngliche Ritterstand in den Punischen Kriegen schon zum großen Teile untergegangen war, in diesem Zeitabschnitt des ersten vor= driftlichen Jahrhunderts zumeist aus Reichgewordenen, so z. B. aus Steuer= vächtern, Zeereslieferanten und Vodenspekulanten. Die nunmehr entstandene Schichtung des römischen Volkes hat mit der früheren in Adel (nobilitas) und unteren Stände fast nichts mehr gemein. Aus der Raffenschichtung ist jetzt die Übereinanderschichtung von Reich und Urm geworden. Diese Entwicklung vollendet sich in der Raiserzeit, in welcher nach gänzlichem Untergang des Adels das römische Volk aus einer Oberschicht von Reichen und Günstlingen der Raifer, den honorati, besteht und einer mehr oder minder besitzlosen Unterschicht, den humiliores. Dabei muß die Oberschicht ungefähr aus dem gleichen Rassengemische bestanden haben wie die Unterschicht, nur daß in ihr die Berechnenderen, Schlaueren, in Geldgeschäften Erfolgreicheren vertreten waren.

Von den patrizischen Geschlechtern bestanden im letzten Menschenalter der Republik, um die Mitte des ersten Jahrhunderts v. Chr. noch etwa 14 Geschlechter mit etwa 30 Jamilien. Im ersten Menschenalter der Kaiserzeit zählt Dionysios von Salikarnassos noch 50 adlige Jamilien der patrizischzplebesischen Mobilitas. Das Jahrhundert etwa von 50 v. Chr. bis 50 n. Chr. ist das Zeitalter des Erlöschens der letzten führenden Geschlechter. Nach der Gerrschaft des Kaisers Tiberius (gest. 41 n. Chr.) bestanden noch 6 patrizische Geschlechter, doch zum Teil nur durch Adoptionen aus anderen Geschlechtern.

Die durch die Bürgerkriege verödeten Landschaften bevölkerten sich lange nicht mehr in früherer Dichte und dann durch Sklaveneinsuhr, nicht durch einen Geburtenüberschuß der Einheimischen. Die Sklaven selbst vermehrten sich wenig, da die römischen Sklavenbesitzer geschlechtliche Verbindungen zwischen Sklaven und Sklavinnen zu verhindern suchten. Die Mehrung des Rasseneinschlags meist ofteuropäischer, nordafrikanischer und morgenzländischer Zerkunft, den das Sklaventum bedeutete, ging von den zahlzreichen Freigelassenen aus. Als gegen Ende der Republik die Volkszahl Italiens immer mehr abnahm, scheinen manche Römer die Kinderaufzucht ihrer Sklaven sogar gefördert zu haben. Hatte eine Sklavin drei Kinder geboren, so gab ihr mancher Römer die Freiheit. Die höhere Kinderzahl der Unterschicht, der proletarii — wie die Massen in den Skädten hießen, weil man von ihnen für den Staat keine Steuern, sondern allein Nachz

kommenschaft (proles) erwartete — die höhere Kinderzahl dieser proletarii mußte schließlich das ganze Volk mit deren Erbanlagen durchsetzen.

Die so entstehende Unterschicht fremdländischer Gerkunft ersetzte nun die Lücken, welche die Geburtenverhütung in den mittleren und oberen Schichten entstehen ließ, bis schließlich zu Neros Zeit sehr viele Senatoren und Ritter Nachkommen von Sklaven waren. Daher der morgenländisch anmutende Geist, welcher das Römische Reich der Kaiserzeit immer mehr durchdrang. Daher auch ein Teil des morgenländisch anmutenden Einschlags, eines Einschlags vorderasiatischer und orientalischer Rasse, auch ein Teil des leichten negerischen Einschlags, der alle die Völker kennzeichnet, welche aus der Rassen= und Völkermischung des Römerreiches hervorgegangen sind.

Mit dem Schwinden staatsmännisch begabter Geschlechter wurden der Abelsrepublik die Stützen entzogen. Die innerstaatlichen Justände — Besgierden und Launen folgende städtische Massen einerseits, wenige kühne oder verschlagene Männer andererseits — mußten zur Errichtung eines demoskratischen Kaisertums führen.

Der hochgewachsene, hagere, sehr hellhäutige, dunkeläugige (?), nach Vildwerken sehr vorwiegend nordische Abkömmling des vornehmen Patriziergeschlechtes der Julier, Gajus Julius Caesar (100—44 v. Chr.), vollzog die Wendung zum Alleinherrschertum. Mit seinem Nachfolger, dem von ihm dazu ausersehenen blonden, blauäugigen, nach Vildwerken vorwiegend nordischen Octavianus Augustus (63 v. bis 14. n. Chr.) beginnt das eigentzliche römische Kaisertum, ein Kaisertum, das im Lause der nächsten Jahrzhunderte allmählich die Jüge morgenländischen Gewaltherrschertums anznahm.

Caesar erscheint auch seelisch als ein nordischer Mensch, wenn auch bei der flüssigen Vielseitigkeit seines Wesens und der Geschmeidigkeit seiner Unpassung an die jeweilige staatliche Lage nicht mehr als ein nordischer Mensch alterömischer Prägung. Echt nordisch, doch mehr in der Prägung einer Spätzeit, berührt die ihm eigene Vereinigung nüchternen Wirklichkeitssinnes mit überswältigender Kühnheit bei einer lässigen Vornehmheit des Auftretens, der jede Kleinlichkeit fremd war. Der Kaiser Augustus erscheint bei aller angeborenen Joheit mehr als Beispiel eines gewissen milderen nordischen Männerschlages; Vildwerke lassen bei ihm eine zarte Scheu erkennen, eine feinsumige, doch Achtung gebietende Verbindlichkeit, dazu jene Jugendlichkeit der Gesichtszüge und des Gesichtsausdrucks, welche bei der nordischen Rasse öfters auch im mittleren Mannesalter noch vorkommt.

Augustus erließ im Jahre 18 v. Chr. ein "Gesetz über Ehebruch und Keuschheit" und ein "Gesetz über den Ehestand", im Jahre 9. n. Chr. ein Gesetz, welches ehelosen Männern zwischen 25 und 60 Jahren und ehelosen Frauen zwischen 20 und 50 Jahren vermögensrechtliche Benachteiligung androhte. Diese Gesetze sollten die Entvölkerung des Reiches aufhalten. Sie scheinen vorübergehend einen gewissen Erfolg gehabt zu haben, wurden aber unter der Launenherrschaft späterer Kaiser nicht mehr genügend durchzgeführt und von den Unverheirateten auf verschiedene betrügerische Weise umgangen. Die sittliche Zersetzung war mächtiger als alle Gesetze.

Die Römer 225

Jegliches Rassebewußtsein war geschwunden. Ehen kamen vor zwisschen Freien und Sklavinnen, sogar zwischen einer Freien und einem Sklaven, obschon die Freie dadurch unter die Votmäßigkeit (manus) des Besitzers eines solchen Sklaven kam. Senatoren heirateten freigelassene Weiber. Augustus verbot solche Ehen, Justinus (518—27) gab das Gesetz für Ostz



Albb. 346. Unbekannter Römer. Vorwiegend nordisch



Albb. 347. Lucius Caecilius Jucundus, Bankier in Pompeji. Vorwiegend vorderafiatisch

rom wieder auf. Innerhalb des Reiches fielen die letzten Schranken gegen die Völkers und Rassenmischung, als der Kaiser Caracalla, Sohn eines Ufriskaners und einer Syrierin, im Jahre 212 n. Chr. das römische Bürgerrecht auf alle freien Bewohner des Gesamtstaates ausdehnte. Dieses Gesetz wurde "von dem gesamten Proletariat des Römischen Reiches mit begreislichem Jubel deshalb begrüßt, weil nunmehr der Almosensozialismus des Kaisersreichs, das Getreidespendewesen usw. auch dem Pöbel dersenigen Städte zugute kam, die das Bürgerrecht nicht bereits durch besondere Verleihung erhalten hatten."1)

Stark vertreten waren im ganzen Weltreiche die Juden, deren verhäng= nisvollen Einfluß Mommsen in seiner "Römischen Geschichte", Bd. III (1856), geschildert hat. Manche Kaiser begünstigten eben Juden und Sprier, beides Menschenschläge hauptsächlich vorderasiatisch=orientalischer Rassen= mischung.

Altrömisches Wesen innerhalb eines immer mehr von morgenländischem Wesen bestimmten Reiches zeigt sich zum letztenmal in kraftvoller Weise bei dem Kaiser Trajanus (98—117), den man den "letzten großen Vertreter altzrömischen Wesens" genannt hat. Trajans Vater zeigt nach einer Züste nordischzöinarische Jüge, Trajanus selbst erscheint nach Bildwerken als nordisch mit leichtem dinarischem Einschlag. Er war hochgewachsen, schlank, sein Kopf nach Plinius von adligem Ausdruck. Unter den Nachfolgern Trajans zeigte sich gleich, daß der Unternehmungsgeist, der sich unter Trajan geregt hatte, nur noch der eines einzelnen, des Kaisers, war, nicht mehr der

<sup>1)</sup> Auhlenbeck, Entwicklungsgeschichte des römischen Rechts, 1913, Kap. III. Güntber, Europa. 3. U\*.

des Volkes. Schon die Entvölkerung des Reichs mußte sich in der Politik auswirken. Seit Trajanus herrschte ein tieser, unheimlich wirkender Friede. Die Römer waren friedsertig, kampfesscheu geworden. Seeck hat in dem Abschnitt "Die Ausrottung der Besten" in seinem Werke "Geschichte des Untergangs der antiken Welt" (1922) dargetan, in welcher Weise im



Albb. 348. Schädel eines Kömers aus einem Steinfarge, bezeichnet mit Theodorianns, gefunden zu Nork (Eburacum) England, aus der Zeit zwischen dem 1. und 5. Jahrh. n. Chr. Vorwiesgend nordisch (mittelbr. Gesicht, mittellanger Schädel). Nach Davis und Thurnham, Crania Britannica, 1865)

römischen Raiserreiche durch Ausrotztung der Rühnen und Surchtlosen die Seigheit geradezu gezüchtet wurde. Er nennt "angeerbte Seigheit" das Remzeichen des späten Römertums.

Dem Aussterben der altitalischen Geschlechter nordischer Rassenber= kunft und dem Rassenwandel durch Einströmen morgenländischen Blutes entsprach der Wandel der sittli= chen Unschauungen und des Glaubenslebens. grant bat in einer ein= gehenden Arbeit "Race mixture in the Roman Empire"1) die Durch= fremdung Roms dargestellt und deren Solgen für das Glaubensleben ge= kennzeichnet: "Die Überschwemmung des Abendlandes mit Mysteriendien= sten stellt schwerlich die Bekebrung des seelischen Gleichgewicht lebenden, nüchternen Indogermanen dar: diese Glaubensformen kamen vielmehr mit ihren Völkern."

ist die gleiche rassenseelische Wandlung, welche Kynast innerhalb des Zellenentums verfolgt hat (vgl. S. 203).

Ju einem gänzlichen Schwinden des nordischen Einschlags ist es auch in der Kaiserzeit nicht gekommen. Bei Kaisern und Zeerführern treten auch vor Eintritt vieler Germanen ins römische Zeer immer noch nordische Merkmale auf. Galba war blauäugig, der geisteskranke Mero war hellblond und blauäugig, Lucius Verus (Kaiser von 161—169), nach Büsten nordische vorderasiatisch erscheinend, war hochgewachsen und blond. Kaiser Commodus, ebenfalls nordische vorderasiatisch erscheinend, hatte gekräuseltes Blondhaar. Das Volk im ganzen war zur Kaiserzeit klein und dunkel; das Zeeresmaß mußte auf 1,48 Meter herabgesetzt werden.

Wer vornehm erscheinen wollte, trug eine blonde Perücke oder ließ sich das Haar blond färben. Caracalla und Messalina trugen blonde Perücken, wohl auch Julia Domna. Das Schönheitsbild der Dichter ist noch immer durch nordische Jüge gekennzeichnet, wenn diese Dichter selbst auch nach ihren eigenen Schilderungen unnordisch erscheinen. Doch erwähnen die Dichter auch unter ihren Zeitgenossen noch Blonde und rühmen unter Mädzehen und Jünglingen diesenigen, welche eine rosigzweiße Zautsarbe bez

<sup>1)</sup> American Historical Review, 38. XXI, 1916.

Die Römer 227

saßen. Der candida puella, dem rosig-weißen Mädchen, steht minder geschätzt die fusca puella, das "schwarzbraune Mädchen", (wie es im deutschen Volks-liede heißt) gegenüber.

Hochgewachsen, schlank und blond war der Dichter Lucius Apuleius. Die Vildwerke der Kaiserzeit zeigen selten Menschen ohne einen nordischen

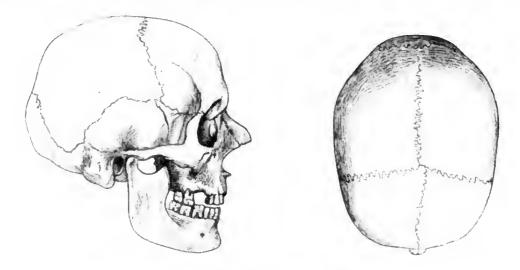

Alb. 349 a u. b. Schädel eines Römers aus einem Steinfarg der Via Uppia, bezeichnet mit L. Volusius Secundus. Vorwiegend vorderasiatisch oder dinarisch. (Mach Davis und Thurnham, Crania Britannica, 1865)

Einschlag, öfters vorwiegend nordische Menschen. Raiser Claudius II. (268—270) wird als Blonder geschildert, Raiser Diocletianus (285—305) als hochgewachsen, hager, hellhäutig und blauäugig. Raiser Gallienus (260 bis 268), klein, stumpfnäsig und dunkeläugig, puderte sein Haar mit Goldsstaub. Noch einer der letzten römischen Raiser, Majorianus (457—461), war blond und wurde wegen seiner Blondheit geseiert.

War zu seiner Zeit Blondheit unter den eigentlichen Römern, den Spracherben der Römer nordischer Rassenherkunft, sehr selten geworden, so muß Blondheit im Römischen Reiche seit der Einstellung von Germanen in den Zeeresdienst wieder zugenommen haben. Das römische Zeer war ja schließlich nur noch dem Mamen nach römisch, es bestand schließlich zu so großen Teilen aus Germanen, daß das Zeeresmaß seit dem 4. Jahrhundert auf 1,65 Meter erhöht werden konnte, für die Garde, in welcher hauptsäch= lich Germanen dienten, sogar auf 1,72 Meter. Germanen bekleideten schließ= lich die höchsten Stellen des Zeeres. Die belebende, sittlich kräftigende Wir= tung des Germanentums, das im Dienste Roms nach Sprache und Gesit= tung römisch wurde, dem Römertum aber die nordischen Erbanlagen des frühen Germanentums mitteilte, hat schon Gibbon in seiner "History of the Decline and Fall of the Roman Empire" (1774) geschildert. Im 4. Jahr= hundert begannen Linwanderungen ganzer germanischer Stämme, die, Acker= land begehrend, mit Weibern und Kindern die dunn bevölkerten Gebiete des Römerreichs besetzten und deren junge Mannschaft dafür zum Dienst im römischen Zeere verpflichtet wurde. Eine dauernde Kräftigung Roms konnte diese Einwanderung nicht bedeuten. Zu einer sinnvollen Erneuerung des Reiches fehlte ja der im Römertume aufgehenden germanisch-nordischen Kraft jegliche Überlieferung, welche sie in eine bestimmte Richtung hätte lenken können. Der römischenordische Geist, der die Richtung hätte geben können, war ja längst aus dem Römischen Reiche geschwunden.

Alls erster Vertreter germanischen Stammes auf dem Throne der Caessaren kann Maximinus Thrax gelten, dessen Vater Gote, dessen Mutter eine Alanin war, also ebenfalls aus einem Volke nordischer Rassenherkunft stammte. Maximinus schwang sich vom Bauernsohne zum Kaiser (235 bis 238) auf. Er war riesenhaft groß und sehr stark, nach Vildwerken nordischer Rasse. Rein germanischer Serkunft — und das bedeutet für die Frühzeit des Germanentums: wahrscheinlich vorwiegend nordisch — waren die beiden zu Römern gewordenen Franken, der Kaiser Magnentius (350—353) und sein Bruder und Mitherrscher Decentius (351—353). Germanen zersschlugen schließlich das Römische Reich. Im Jahre 476 stürzte Odoakar den letzten römischen Kaiser, Romulus Augustulus, und ließ sich zum König Italiens ausrufen. Ein Drittel alles Ackerlandes in Italien teilte er unter seine germanischen Krieger aus.

In seiner "Geschichte des Untergangs der antiken Welt" (1922) hat Se eck — der in diesem Werke schon mehrsach zu Kinsichten vorgestoßen ist, welche Vererbungswissenschaft, Krbgesundheitslehre und Rassenkunde bestätigen müssen — "die geistige und körperliche Verkommenheit der Rasse" als den "einen beherrschenden Zauptgrund" vor allen anderen Gründen des "Unterganges der antiken Welt" bezeichnet. Nach noch besserr lebensgesetzlicher (biologischer) Kinsicht würde man als Zauptgrund des Zerfalls anz geben: die leibliche und seelische Kntartung der Bevölkerung bei gleichzeitizgem Aussterben der nordischen Rasse.

Als Cola di Rienzi (1313—54) in Italien das Römertum und die Römersberrschaft wieder aufrichten wollte, übersah er, wie das heutige Italiener auch gelegentlich übersehen, daß Abstammung und Sprachüberlieferung zweierlei sind.

War den Italienern zur Zeit Colas di Rienzi durch das Bluterbe der in Italien eingewanderten Germanen wieder ein beträchtlicher Einschlag nordischen Blutes zugekommen, so unterscheiden sich doch die heutigen Itazliener ihrer Rassenmischung nach mehr von den Menschen der schöpfezischen Zeitabschnitte der römischen Geschichte, als die heutigen Deutschen sich von den Germanen der Völkerwanderungszeit unterscheiden.

Der "Untergang" der hellenisch-römischen Gesittung war ein so gänzliches Erlöschen aller schöpferischen Kraft, daß sogar die Jähigkeit zur Erhaltung der vorher gewonnenen Gesittungsgüter dahinschwand: selbst die Bewahrung der durchaus Achtung gebietenden hellenisch-römischen Technik war den Römern der Jerfallszeit nicht mehr möglich.<sup>1</sup>) Bei den Germanen der Völkerwanderungszeit war das Wort "Römer" zum Schimpfwort geworden.

<sup>1)</sup> Vgl. Diels, Antike Technik, 1920.

## 11. Gemeinsame Züge im Aufstieg und Miedergang der Völker indogermanischer Sprache.

## Das Indogermanentum.

Derblickt man die Untergänge der Gesittungen nordisch=geführter Völ= ter, so zeigen sich gewisse übereinstimmungen in deren Verlauf. Man tonnte nämlich beim Verfolgen des Gedankens der Vernordung und Ent= nordung der Bevölkerungen indogermanischer Sprache geradezu eine Sor= menlehre nordraffischer Ausbreitung und Stammesgeschichte entwerfen, welche die gemeinsamen Jüge im Entstehen und Miedergang nordrassisch=bedingten Völker aufzeigt. Die Gesellschaftsform, die poli= tische Sorm — wenn man für diese Frühzeit derlei Ausdrücke brauchen darf — änderte sich wohl zumeist beim Verlassen der Ursitze. Da, wo Nordrasse reinerhalten in geschlossenem Gebiet siedelt, muß sich eine Art Volksherrschaft ergeben, ausgeübt von den angesehensten Männern der einzelnen Stämme. Den Gebieten reiner Raffe konnte wohl eine Urt republikanischer Ordnung eignen, weil, wenn überhaupt je, so hier einmal in Wirklichkeit lauter Freie und Gleiche siedelten und eine Schichtung nur möglich ward durch die besondere Begabung und Tatkraft einzelner Sippen und nur solange deren Tatkraft dauerte und sich forterbte. Die Volks= herrschaft, eine Urt Republik, konnte sich einstellen wie unter den nordischen Isländern, so unter den nordischen Dithmarschen und so auch in frühester Vorzeit überall in den Gebieten überwiegend nordischer Rasse. Sobald aber der Heimatboden verlassen war, mußten sich aristokratische Sormen, mußte sich eine Abels= oder Königsherrschaft ergeben. Der nordische Stamm 30g durch fremdes Land, unterwarf sich fremdrassiges Volk, beherrschte es als Abels= und Bauernschicht, als die Berren. Burgen mußten zur Beherr= schung errichtet werden. Es ist sehr bezeichnend, daß das mittel= bis nord= westdeutsche Gebiet, in welchem während vorgeschichtlicher Zeiten die nor= dische Rasse am stärksten vorherrschte, keine vorgeschichtlichen Burgen kennt. Es ist sehr bezeichnend, daß Burgen den Weg aller Mordvölker bezeichnen, Burgen, in denen die rechteckigen Bäuser und Säle stehen.

Von Gebiet zu Gebiet als bäuerliches Herrenvolk von Mordwest und Mitteleuropa aus sich vorschiebend, nicht einsickernd, sondern einbrechend und erobernd, vollzogen sich die südlich und östlich gerichteten Wanderungen.

In dauernden Kämpfen mag das Schicksal der einzelnen Stämme sie dahin geführt haben, wo ihre eigentliche Siedelung begann. Waren die einzelnen Mordvölker erst seßhaft geworden, hatten die Nachschübe nors

discher Scharen einmal aufgehört, so begann der Vorgang, der zur Ausbild ung gesonderter Volkstümer führen mußte. Die Oberschicht fühlte sich schließlich nicht mehr als fremd, sondern eben als der Adel und freie Bauernstand eines bestimmten Volkes oder besser: bestimmter Stämme, denn bei allen Völkern indogermanischer Sprache ist die Urform des Bemeinschaftslebens der aus Sippen (Großfamilien) bestehende Stamm, der von einem Berzog mit begrenzter Macht geführt wird (vgl. S. 90). Die staatliche Vereinigung solcher Stämme zu einem Volk unter einem König ist jeweils erst eine zweite Stufe der Gemeinschaftsentwicklung gewesen. Die Verschmelzung der beiden Rassenschichten zu einem sich eine fühlenden Volk liegt den geschichtlichen Aufzeichnungen dieser Völker meistens schon weit voraus. In ihr eigenes geschichtliches Bewustsein treten diese Völker immer schon als abgeschlossene Volkstümer ein: der nordische Zellene sieht den nordischen Makedonier als seinen Seind, der nordische (patrizische) Römer sieht den nordischen Kelten als seinen Seind und tritt ihm entgegen als der Schützer auch der westischen und oftischen (plebesischen) Unterschicht. Die Verschmelzung der Rassen ist damit vorbereitet. Lang= sam geht sie vor sich, solange die Adels= und Königsherrschaft besteht, solange die klaren Standesgrenzen bestehen, Standesgrenzen, entstanden aus Raffengrenzen. Diese Zeiten klarer Schichtung sind zugleich die Beldenzeitalter der einzelnen nordraffischebedingten Völker. Wettbewerb der Kühnheit, der Sahrten und Kämpfe, reift das ganze Volk zu den Taten fort, von denen die altindische und altpersische Dich= tung berichten, von denen die griechische Ilias, der angelfächsische Beowulf, die Edda, die isländische Saga wie das deutsche Mibelungenlied künden. Die adligen Menschen solcher Zeiten fragen sich immer, ob all ihr Tun vor den "Vätern" bestehen könne; sie haben ein festes Gesetz der Ehre, sie halten viel auf Sippenzucht, sie wählen sich das Weib fast nur aus den andern freien Geschlechtern, geben ihre Töchter fast nur den bewährten Männern. Die Sippen, die an Tüchtigkeit und Tatkraft berühmt sind, verbinden Töchter und Söhne miteinander. Schwächliche Kinder werden ausgesetzt oder getötet. Das oberste Gesetz ist Seldentum, der einzelne denkt weniger an sich selbst als an Sippen= und Stammesehre. Streng fordert er von sich, daß er alle überlieferten Gesetze der Rache, des Zweikampfs, des Erbrechts und des Glaubens halte. Es gilt: Treue gegen fich felbst, Treue gegen die Artgenossen, Ausbreitung und Verteidigung des entstandenen Volkstums; geschätzt ist Freigebigkeit, Großmut, Edelsinn, Wahrheitsliebe, Selbstvertrauen. Die "angeborne Sarbe der Entschließung",1) diese echt nordische Sarbe, gehört zu Wesen und Anblick der nordischen Menschen dieser Frühzeiten. So erstehen die Besittungen der Frühzeit nordisch=bedingter Völker, die uns durch die unbewußt sichere Erfassung der Gesetze reinen Blutes, gesunder Mach: kommenschaft und kriegerischer Ehre immer wieder erstaunen.

Doch schon die Volkwerdung der nordischen Oberschicht mit der uns nordischen Unterschicht hat die Möglichkeit der Rassenmischung geschaffen. Jede Verfassungsänderung kann die Schichtung stören und dient uns heute

<sup>&#</sup>x27;) Shakespeare, Zamlet.

als ein Unzeichen einer Störung der Raffenschichtung. Die untergeschichteten Volksteile drängen mit dem Schwinden der Oberschicht auf Macht= verschiebung. Darum schreitet die Rassenmischung vor, sobald "das Volt" (der Demos, die Plebejer, die unteren Raften) die Schichtung erschüttert bat. Dies geschieht so oft unter der Anführung nordischer Männer, die aus dem oder jenem Grund Adelshaffer geworden sind. Die Unterschicht erhält Rechte; viele ihrer Glieder sind reich geworden, und ihr Geld er= wirbt ihnen Einfluß im Staat. So kommt es allmählich zu einer "Volksherrschaft". Volksherrschaft bedeutet jetzt aber etwas ganz anderes als in den Gebieten reiner Nordrasse, wo tatsächlich annähernd Freie und Bleiche auf ihrem Grund und Boden saßen. 1) Jetzt ist Volksherrschaft gleich= bedeutend mit dem Massentum, das keine bedeutenden Männer mehr erträgt, wie es einmal der aus dem Adel stammende Philosoph Berakleitos von Ephesos ingrimmig schildert, der nach seiner Unschauung den Ephesern riet, sie möchten sich alle "Mann für Mann" hängen, da es ihre Meinung sei: "Von uns soll keiner der wackerste sein oder, wenn schon, dann anderswo und bei andern."2) Volksberrschaft bedeutet jetzt Massentum, geleitet durch einzelne Umstürzer und vor allem durch das Geld der uns nordischen Emporkömmlinge. Die Verfassung wird eine Verfassung des Massentums. Sie richtet sich nicht mehr nach Grundbesitz und Abstammung, sondern nach dem Geldbesitz. Die grundbesitzende Adelsschicht verarmt gegenüber der geldbesitzenden Schicht der Emporkömmlinge. Die Verarmung führt den Adel zu fragwürdigen Verbindungen mit der geld= besitzenden Schicht selbst; so entarten viele seiner Glieder. Kapitalistische Justände sind schon Rennzeichen einer Verschiebung im Rassentum und fördern rasch das Schwinden der nordischen Oberschicht. Der griechische Elegien: und Spruchdichter Theognis, der zur Zeit eines folchen Wandels lebte, hat von seiner Adelsanschauung aus eine solche Machtverschiebung deutlich geschildert: "Reichtum hat die Rasse verwüstet."

Rassenkundlich ist es num sehr bezeichnend, daß der Emporkömmling auffällt und sich lächerlich macht. Der Reichtum war solang edel, als er wesentlich Grundbesitz war und einer Schicht angehörte, die rassenmäßig zum Zerrschen befähigt und zum Besitz erzogen war, die den Reichtum weniger um seiner selbst willen, als um der Machtausdehnung, Zortessfreude und Ehre willen begehrte. Der Reichtum wird etwas Gemeines, sobald ihn eine Schicht ansammelt, die nicht die große Gesinnung dazu hat; er wird etwas Gemeines in dem Augenblick eines nordischzbedingten Volkes, wo der unnordische Mensch zu Reichtum kommt. Dieser hat nicht die Lebensweise geerbt, die zum Reichtum gehört, damit Reichtum nicht unedel sei. Zerrschen und Besitz liegt ihm nicht im Blut; daher übertreibt er, daher sucht er die Rleidung und die Gebärden der nordischen Schicht

<sup>1)</sup> Damit ist zu vergleichen, daß "der demokratische Gedanke" im schwedischen oder norwegischen Volksleben nicht dasselbe bedeutet wie "der demokratische Gedanke" im Volksleben stärker entnordeter Völker — zumal nicht in Vorwegen, wo die staatlich führende Schicht etwa vier Jahrhunderte lang bis 1814 aus dem minder nordischen Dänemark kam.

<sup>2)</sup> Diels, Fragmente der Vorsokratiker, 38. I, 1912.

nachzuahmen und macht sich dabei lächerlich, denn er vergreift sich darin täglich. Der "Protz", der Emporkömmling, der Reichgewordene — solche Gestalten sind nordrassisch sehr selten. Würde etwa einmal ein nordischer Mensch aus der Armut in den Reichtum versetzt, er hätte die Lebensweise der ursprünglich übergeschichteten Rasse so in sich, daß er nicht aufsiele. Lächerlich und widerlich macht sich der Emporkömmling dadurch, daß er die Lebensweise nordischer Rasse nachahmen will.<sup>1</sup>) Die Geschichte aller nordrassischen Völker zeigt die Gestalt des politisch einflußreichen Reichgewordenen — die römischen Satiriker zeichnen oft sein Vild — und der Zeitpunkt, in dem er auftritt, zeigt den begonnenen Rassenzerfall an. Von diesem Augenblick an beschleunigt sich der Niedergang eines solches Volkes.

Die Zerklüftung zeigt sich im täglichen Leben. Untergeschichtete Volksteile sind zu Reichtum gekommen, Volksteile, die in sich keine eigene Ehre ausgebildet hatten, die, ungebemmt durch überliefertes Würdegefühl, ihren Reichtum ausnützen. Jetzt wird alles käuflich: der Staat wird käuflich, das blonde Zaar, das Adel vortäuschen soll, der Adel selbst wird täuflich. Die Unschauungen der früheren Oberschicht werden dem sich wandelnden Volk lächerlich: das Zeldenzeitalter liegt weit dahinten. Bebräuche, die aus dem Raffentum der vornordischen Bevölkerungen stammen, tauchen wieder auf. Die Sitten ändern sich, die Schichtung des Volks wird durch schrankenlose Freiheit und Freizügigkeit, vor allem aber durch das Aufsteigen der neuen Reichen verwischt. Die Rassenvermischung hat den Adel zersetzt, die neuen Reichen bestimmen den Staat und wenden ihre Macht gegen die freien Bauern an, die jetzt an nordischem Blute noch verhältnismäßig am reichsten sind. Das Land verödet, die Städte wachsen. Die Allvermischung (Eundborg: "das Blutchaos"), zu der das Berbeiströmen fremder Rassenbestandteile beiträgt, erzeugt den Pöbel der großen Städte, Menschenmassen, die ihrem Mischblut nach gänzlich richtungslos und als Masse jedem Einfluß ausgesetzt sind. Das späte Rom ist dafür ein gutes Beispiel.

Waren die Frühzeiten durch ein unbewußtes rassesörderndes und tüchtigkeitsförderndes Verhalten gekennzeichnet, so hat sich jetzt ein Wandel vollzogen, der zur Erhaltung gerade des minderwertigen Blutes führt, zur Erhaltung und Vererbung krankhafter Erbanlagen: die Tüchtigkeit ist jetzt nicht mehr Auslesegrundsatz, eher die großstädtische Gerissenheit; die Tochter des tüchtigsten Geschlechts wird nicht begehrt, sondern die Tochter aus reichem Zaus, mag sie auch die schlechtesten Erbanlagen besitzen. Eine gewisse Slucht vor Verantwortung gegenüber der Volkszukunft mag zur Aufzucht auch solcher Kinder führen, die man früher ausgesetzt oder gestötet hätte. Bei Somer ist Thersites der einzige Krüppel, bei den römischen Schriftstellern der Spätzeit ließen sich lange Ausstellungen von körperlichen Mißbildungen und Anzeichen seelischer Entartung sinden. Jum Sortkommen

<sup>1)</sup> In diesem Jusammenhang könnte man darauf hinweisen, daß man in Frankreich von Menschen unvornehmeren Aussehens oder Austretens sagt: "Il n'a pas de race" ("Er hat keine Nasse", d. h. nichts von dem Blut der [wenigstens früher] führenden nordischen Nasse).

dient in solchen Spätzeiten eine aufrechte Gesinnung am wenigsten; den Aufrechten mag oft Meuchelmord oder Verbannung (Ostrakismos, Prosskription, Religionsversolgungen, Adelsvertreibungen) gleichsam aus dem Erbgang des Volkstums entfernen. Die Spätzeiten beschleunigen so jes weils die Entartung so sehr, daß sich ein Volkstum in kurzer Jeit völlig verwandelt. Der Geldreichtum selbst mag sich für seine Iwecke unbewußt oder bewußt geradezu Entartung und Pöbel züchten; eine Masse fällt ihrer Art nach am ehesten dem Geldeinsluß anheim; sie läßt sich vom neuen Reichtum, dem unsichtbaren Geldreichtum, Brot und Spiele bezahlen und sich dann gegen die letzten Bestände des zwar viel geringeren, aber sichtbaren Reichtums des Grundbesitzes lenken.

War der Grundbesitz bis in spätere Zeiten hinein in Zänden einer angestammten Schicht, die noch manche nordischen Jüge bewahrt haben mochte, so geht auch er in der Spätzeit in die Zand des städtischen Geldreichtums über. Im städtischen Geldgeschäft des untergehenden Grieschenlands und Roms scheinen Menschen mit vorderasiatischen Jügen häusig gewesen zu sein; der vorderasiatischen Rasse ist ja im allgemeinen eine besondere Zändlergabe und Menschenkenntnis eigen (vgl. S. 92 u. 93). Gregor von Tours (gest. 594) berichtet von den jüdischen und sprischen Zändlern, die in Gallien umberzogen, und eben Juden und Sprier sind Völker mit stärkerem vorderasiatischen Einschlag (vgl. auch Albb. 347).

Das Ende Griechenlands, wie das Ende Roms ist gekennzeichnet durch den Mangel überragender Menschen: das Nordblut ist zum größten Teil versiegt. Das Ende Griechenlands, wie das Ende Roms ist gekennzeichnet durch mehr oder weniger unsichtbare Zerrschaft einzelner Geldzmänner, durch Pöbelgesinnung des immer mehr entartenden, immer gründzlicher mischrassigen Volkes, endlich durch ein langsames Aussterben ganzer Gebiete. Die Zeugnisse des Altertums erwähnen den Zerfall ehemals volkreicher Städte: die Mittelmeerländer waren erschöpft. Nur die Nachzlommen der Sklaven aus fernsten Erdgebieten empfanden keinen Ekel. Tausende aber — darunter sicher viele der Bestgesinnten — nahmen begierig das Mönchstum des sich ausbreitenden Christentums an sich, wandten sich von dieser faulenden Welt und starben ohne Nachkommen. Der "Untergang" war da. —

So etwa endete notwendig die Geschichte aller nordrassisch=bedingten Völker, die einmal in ihrem Fortgang eine Richtung eingeschlagen hatten, die zur Austilgung der nordischen Volksglieder führte. Der Verlauf mußte sich beschleunigen in den Völkern, die einmal endgültig vom Zeimatbezirk nordischer Rasse abgetrennt worden waren. Inder, Zellenen, Perser, Römer und Teile des keltischen Volkes waren ihren Gebieten nach getrennt vom Jusammenhang nordischer Völker, wie er im nordwesteuropäischen Gebiete, nahe der Urheimat, bestehen bleiben mußte. Eine Erneuerung norz dischen Blutes war innerhalb dieser südlichen Völker unmöglich.

Überblickt man all die Untergänge der großen Reiche und der schöpfez rischen Gesittungen von Indien bis übers Abendland hin: immer erscheint dies klar ersichtlich, daß jeder "Untergang" eines Volkes indogermanischer Sprache bedingt ist durch das Versies gen des Blutes der schöpferischen Rasse, der Nordrasse. Der "Jug der Kultur vom Morgenlande nach Nordwesten", welchen Ser = der und Zegel als ein Gesetz der Weltgeschichte ansehen wollten, ist dem= nach in der Sauptsache eine Art Rückzug der Kultur entsprechend dem Ausssterben der schöpferischen Erbstämme innerhalb der Völker indogermanisscher Sprache.1)

Ein Buch hat vor einigen Jahren die Runde gemacht in Deutschland und Europa: "Der Untergang des Abendlandes" von Oswald Spengler. Alle Zeichen eines jeden Niedergangs der großen Gesittungen hat Spengler in seinem Buch betrachtet, die Ursach esselbst, das Versiegen des nordischen Blutes innerhalb der betrachteten Völker, hat Spengler nicht gesehen. Es lohnt sich, die Spenglerschen Vetrachtungen rassenkundlich zu prüfen. Dafür ein Beispiel:

Spengler sieht es gleichsam als ein Sich-felbst-Ergreifen der griechiichen, geschichtslos, dauerlos lebenden Seele an, "als ein Symbol ersten Ranges und ohne Beispiel in der Aunstgeschichte", daß die Bellenen der Vorzeit "plötzlich" vom Steinbau zum Holzbau "zurückkehren". Und weiter stellt er fest: "In der homerischen Zeit so gut wie in der vedischen erfolgt der plötzliche, materiell nicht zu motivierende Schritt vom Begräbnis zur Verbrennung." So muß Spengler bei all dem übersehen, daß es nicht die gleiche "Seele" ist, die sich so äußert. "Plötzlich" oder "mit rätselhafter Dehemenz" sollen nach Spengler "in einer mit formloser Mensch= beit gefüllten Landschaft" Gesittungen entstehen. Eine solche Auffassung hat dies übersehen: zumeist sind Gesittungen entstanden durch erobernd in eine Landschaft eindringende Stämme, öfters wohl Stämme von Wanderhirten, die sich als staatlich gestaltende Herren über die "formlose Menschheit" einer ohne staatsbildende Sähigkeiten dahinlebenden, oft hackbautreibenden Bevol= kerung setzen. Im Salle der indogermanischen Gesittungen Indiens und Griechenlands waren es die nordrafsischen (arischen), erobernd eindringen= den Inder der wedischen Zeit wie die nordrafsischen, erobernd eindringenden Bellenen der "homerischen" Zeit, welche ihre nordischen Sitten "plötzlich" mit sich in die Lander brachten, in denen sie dann ihr "Seelentum" weiter ent= falteten: sie bringen die Verbrennung mit, die allen nordrassischen Völkern gemeinsam ist,2) sie bringen den Holzbau mit (S. 173), der bei den nordrassi= schen Standinaviern heute noch herrscht. So übersieht Spengler immer wieder die raffischen Bedingungen des Geschichtsbildes. Beispiele können gemehrt werden. Bier fehlt der Raum. Bätte sich Spengler eine raffenkundliche Geschichtsauffassung dienen lassen, so hätte ihm auch nicht ent= geben können, daß man von einem Altern des hellenischen Volkes, streng betrachtend, gar nicht reden darf, ebensowenig von einem Altern des römischen

<sup>1)</sup> In "Der Vordische Gedanke unter den Deutschen" (2. Aufl. 1927, S. 93) habe ich versucht zu erklären, warum die westasiatischen und südeuropäischen Gesittungen sich viel früher entfaltet haben als die des Abendlandes: dort Entfesselung der schöpferischen Anlagen der Vordrasse durch deren Zerrenstellung in fördernder Umwelt, hier Bindung der schöpferischen Anlagen durch eine erst zu überwindende Umwelt.

<sup>2)</sup> Vgl. Ilias, Beowulf.

Volkes und ebensowenig von einem in oder nach einer Spätzeit heraufkommenden "neuen Lebensgefühl". Das "entartende" Volk ist ja schon lange nicht mehr das nordrassische hellenische Volk, dessen Sbenbilder seine Künstler in Marmor bildeten. Das entartende Rom ist schon lange nicht mehr das nordrassische Rom, das ein Weltreich gegründet hatte. Das "neue Lebensgefühl" aber war jedesmal das Lebensgefühl der Mischbevölkerungen, die in der "Spätzeit" nach wie vor ihr Massenleben unschöpferisch sortzlebten, und jeder "Untergang" der Geschichte von Indien bis übers Abendzland hin war immer das Versiegen des Blutes der schöpferischen Rasse in einem Staats= und Geistesleben.

Wenn man also vom "Altern" eines Volkstums indogermanischer Sprache sprechen will, so kann darunter nur verstanden werden: das Schwinden des Blutes der schöpferischen Oberschicht. Vor Spengler hatte schon Breysig1) auf die Gleichläufigkeit der hellenischen, römischen und deutschen Geschichte hingewiesen und dargetan, daß ein Bellene der Zeit 500 v. Chr. etwa auf gleicher "Stufe" stehe wie ein Romer der Zeit 330 v. Chr. und ein Deutscher der Zeit 1500 n. Chr. Aber Breysig hat ebensowenig wie Spengler erkannt, daß diese Urt der "Gleichzeitigkeit" in der Geschichte indogermanischer Völker durch die gleiche Stufe der Entnordung bedingt ist. Von irgendeinem naturwissenschaftlich oder geschichtswissenschaftlich gefaßten oder zu fassenden "Gesetz", einer ge= setzmäßigen Notwendigkeit des Zerfalls der Völker und ihrer Gesittungen kann jedenfalls keineswegs gesprochen werden. Wenn ein de Candolle2) den Völkerzerfall als ein unvermeidbares Schicksal, ein Ribot3) ihn als eine "verhängnisvolle Motwendigkeit" sieht, so könnte dem schon das Beispiel der chinesischen Geschichte widersprechen. Jedenfalls kann ein Volk, welches erbgesundheitlich und rassisch die ihm förderliche Ausleserichtung einhält, nur durch äußere überlegene Gewalt vernichtet werden, nicht aber irgendwie zerfallen und "untergehen".4)

<sup>1) &</sup>quot;Der Stufenbau und die Gesetze der Weltgeschichte." 1905. — Als Erste vertraten jedoch den Gedanken des "Stusenbaus" im Völkerleben der hellenische Geschichtsschreiber Polybios (um 150 v. Chr.), der römische Geschichtsschreiber Varro (116—27 v. Chr.) und der römische Redner Publius Annius Florus im 2. Jahrhundert n. Chr., nach ihnen der italienische Philosoph Vico (1688—1744), den Gedanken des "Untergangs" des Abendlandes als Erster Graf Gobine au, nach ihm Graf Vacher de Lapouge. (Vyl. S. 320 ff.)

<sup>2)</sup> de Candolle, Histoire des sciences et des savants depuis deux siècles, 1873.

<sup>3)</sup> Ribot, L'Hérédité, 1873.

Die Untergänge außerhalb des Kreises der Völker indogermanischer Sprace, die Brezsig und Spengler betrachtet haben, werden ebenfalls ihre rassischen Ursachen haben. "Ich neige zu der Annahme, daß der größte Teil aller zu beobachtenden Gesittungsaufschwünge aus Übereinanderschichtung zweier Rassen entstanden ist, aus der Kraftentfaltung, die anscheinend jeweils beim Jusammenwirken führender und Geführter entsteht. . . Damit ergäbe sich bei jedem "Untergang" eines Volkes und einer Gesittung die Frage, ob nicht eine übergeschichtete Rasse und welche Rasse in dem betr. Volk dahingeschwunden ist. Es ist z. B. überaus wahrscheinlich, daß der Bedeutung der nordischen

Wäre die nordische Rasse ausgestorben, wären heute nirgends mehr überwiegend nordische Bevölkerungen oder Volksschichten oder doch Einzelmen= schen zu finden, aus deren seelischem Verhalten Schlüsse auf die seelischen Eigenschaften der nordischen Rasse, auf die Mordische Seele, möglich sind, so bliebe zur Erkenntnis der seelischen Eigenschaften dieser Rasse noch die Betrachtung derjenigen seelischen Jüge, welche allen grühzeiten der Völter indogermanischer Sprache gemein sam waren. Weil bei allen son= stigen Einschlägen nicht=nordischer Rassen doch ein Einschlag, der nordische, allen Völkern indogermanischer Sprache gemeinsam war und zum Teil noch ist, muß sich aus denjenigen seelischen Zügen, welche allen Völkern indoger= manischer Sprache gemeinsam waren oder sind, eine Urt Spiegelbild der nordischen Seele ergeben: die nordische Seele, widergespiegelt im "Indo= germanentum", in ihrer geschichtlichen Rolle als staatlich=geistige Sührerin raffengeschichteter Volkstümer. In dem Abschnitt "Die drei großen Völkergruppen" seines Buches "Geschichtsphilosophie" (2. Aufl. 1904) hat Th. Lindner die wesentlichen Jüge des Indogermanentums zu schildern versucht. Auch aus der folgenden Schilderung des Indogermanentums, wie sie sich bei Eduard Meyer, Geschichte des Altertums (2. Aufl. 1909, S. 782 ff.), findet, ergibt sich dem rassenkundlich Unterrichteten ein solches Spiegelbild, entworfen von einem Sorscher, der das Indogermanentum nüchtern betrachtet und ohne irgendwie dessen Verhältnis zur nordischen Raffensecle zu erwägen:

"Im Mythos tritt uns die Eigenart des indogermanischen Volkstums am greifbarsten entgegen. Aber auch sonst ist Sieselbe, namentlich im Begensatz zu anderen Völkergruppen wie den Semiten, unverkennbar, so stark auch Relten und Italiker, Slawen und Griechen, Germanen und Inder in Charakter und Denkweise sich unterscheiden. Eine gewaltige schöpferische Kraft der Phantasie, welche bei aller Rühnheit doch Maß zu halten weiß, und daneben die Gabe des Enthusiasmus können als das charakteristische Erbteil des Indogermanen gelten. Auf ihnen beruht es, daß die Empfindungs= und Denkweise der Indogermanen zwar schwerlich an Tiefe und Leidenschaftlichkeit, wohl aber an Innigkeit und Maturwahrheit der andes rer Völker überlegen ist, daß, wie die indogermanischen Sprachen vielseiti= ger ausgebildet und gestaltungsfähiger sind als irgendwelche anderen, so auch in der Kultur, in der Sortentwicklung des geistigen Lebens der Menschen indogermanische Völker schließlich die Sührung übernommen und weit ältere Kulturvölker überall zurückgedrängt haben. In diesem geschichtlichen Prozeß offenbart sich zugleich die Sähigkeit, fremdes But aufzunehmen und

Nasse im Leben der indogermanischen Völker die Bedeutung entspricht, welche die hamitische (äthiopische) Nasse im Leben vieler Afrikastämme, besonders der Stämme hamitischer Sprache, gehabt hat und noch hat." (Nassenkunde des deutschen Volkes.) — Vyl. hierzu auch den Abschnitt "Nasse, Nassenmischung und Gesttung" in "Der Vordische Gedanke unter den Deutschen" (2. Aust. 1927). Gumplowicz hat schon in den früheren Ausgaben seines Zuches "Der Nassenkampf" (3. Aust. 1928) den Gedanken ausgesprochen: "Ohne Nassengensäge gibt es keinen Staat und keine staatliche Entwicklung, und ohne Nassenverschmelzung gibt es keine Kultur und keine Zivilisation." —

weiterzubilden, welche die Indogermanen vor anderen Völkern auszeichnet: sie haben zur Entwicklung der universellen Kultur vielleicht ebensoviel durch die Aneignung und schöpferische Assimilation fremder Anregungen, wie durch unabhängige Meuschöpfungen beigetragen. Diese Kreiheit und Beweglichkeit des Geistes, der sich nicht durch feste Schranken gegen das gremde absondert, ebensowenig aber es sklavisch nachahmt, sondern es erwirbt und neuge= staltet, hängt aufs engste mit der universellen Richtung zusammen, welche die Gestaltung der indogermanischen Religion beherrscht. Daß im übrigen die Einzelvölker sehr verschiedene Wege gegangen sind, und daß bei ihrer Entwicklung die großen geschichtlichen Saktoren ausschlaggebend eingewirkt haben, ist schon hervorgehoben worden. Um stärksten hat sich, trotz aller gemeinsamen Jüge, eine charakteristische Sonderart bei den Ariern Indoiraniern herausgebildet; ihnen gegenüber treten die spezifisch indogermani= schen Züge bei den Europäern des Mordwestens und Südens am stärksten hervor; die Slawen stehen wie geographisch so auch in Denkweise und Empfindungen in der Mitte ... Dennoch empfinden wir auf das leben= digste, was das Volkstum bedeutet, wenn wir von der Kultur und Poesie Agyptens oder der semitischen Völker nach Persien und Indien hinüber= geben; wenngleich das Alte Testament eng mit unserer Kultur verwachsen ist, die Religion und Denkweise der Iranier und Inder dagegen von uns ganz fremden Vorstellungen beherrscht sind, stehen ihre Dichtungen doch unserem Empfinden1) weit näher und wirken auf unser Gefühl weit unmit= telbarer als auch die bedeutenosten Schöpfungen der israelitischen oder der arabischen Poesie. Da tritt die ursprüngliche Veranlagung und Begabung des Volksstamms, die sich durch allen Wandel der historischen Entwicklung erhalten hat, unmittelbar zu Tage."

<sup>1)</sup> Rassenkundlich betrachtet, wäre hier "unser" Empfinden als das Empfinden wesentlich nordisch-empfindender oder doch von nordischen Überlieserungen stark geprägter Menschen zu erklären. (z. f. X. G.)

## 12. Die Entnordung der keltischen Stämme und der Völker romanischer Sprache.

ie zweitletzte Welle nordischen Blutes, welche für die Weltgeschichte beseteutsam wurde, ist die der keltischen, die letzte die der germanischen Ausbreitung. Schuchhardt1) nimmt Süddeutschland, vor allem das Donautal, als Urheimatbezirk der Relten an und möchte diesen einen bestimm= ten donauländischen Gefäßstil der jüngeren Steinzeit, die sog. Bandkeramik, zuschreiben. Im Kreise der Bandkeramik, an welchem wahrscheinlich auch die Urthraker und Urhellenen teilgehabt haben, zeugen sehr häufige Sunde von Zacken für den ersten ausgedehnteren Zackbau Alteuropas. Die inner= halb der Bandkeramik unterschiedene Spiralkeramik und Zinkelsteinkeramik breiten sich über das östliche Süddeutschland und Mähren und Böhmen aus. Etwa in diesem Gebiete, genauer im heutigen Thuringen, granten und Westböhmen hat Johansson<sup>2</sup>) die Ursitze der Kelten vermutet; Aret fchmer2) nennt "Westdeutschland bis zum Abein und Süddeutschland das Gebiet der oberen Donau und Mitteldeutschland" als die keltischen Ursitze, denkt dabei offenbar schon an eine spätere Zeit als Johansson, in welcher die Kelten sich schon über ein größeres Gebiet verbreitet hatten. Tatsächlich lassen sich ja Vorstöße aus dem Gebiete der Bandkeramik schon in der Jungsteinzeit erkennen, Bewegungen von Stämmen, welchen Viehzucht und Pflugwirtschaft eigen ist. Siebenbürgen wird von ihnen überzogen und Südrußland erreicht. Waren es Stämme aus dem Kreise der Völker indogermanischer Sprache, welcher in sich den keltischen Sprachzweig ausbildete? —

Auf deutschem Gebiete hat die Spiralkeramik sich rheinabwärts bis gegen das heutige Belgien hin, die Zinkelsteinkeramik durch Sachsen und Thüzringen bis gegen den Zarz vorgeschoben. So erreichten urkeltische Stilzsormen östlich und südöstlich von Braunschweig, wie Schuch hardt darlegt, die Grenze der germanischen Megalithkultur. Damit stimmen die sprachwissenschaftlichen Ergebnisse überein, welche die nördliche und östliche Grenze der Keltenherrschaft auf eine Linie Lüneburger Zeide — Zildesheim Göttingen — Eisenach — Thüringer Wald sestlegen.3)

Von diesen schon mächtig erweiterten Ursitzen aus begannen die kraft= vollen Vorstöße von Keltenstämmen. Peake4) möchte ja annehmen, ein keltischer Vorstoß, welcher blattförmige Bronzeschwerter in England ver=

2) Val. S. 170.

<sup>1)</sup> Schuchhardt, Alteuropa, 1926.

<sup>3)</sup> Vgl. Zirt, Geschichte der deutschen Sprache, 1919.
4) Peake, The Bronze Age and the Celtic World, 1922.

breitet habe, sei schon um 1150 v. Chr. teils die Themse hinauf, teils von der Bucht The Wash (an der Ostküste) aus vorgedrungen und habe später von Wales aus Irland erreicht, die goidelische oder gaelische Mundart des Keltischen verbreitend. Ein breites Vorrücken der Kelten vom heutigen Mitteldeutschland aus wird man aber erst für die Zeit um 900 v. Chr. annehmen dürsen. Von 900 bis 200 v. Chr. reicht die Zeit der keltischen Vorherrschaft über Mittel= und schließlich auch Westeuropa; ein Macht= höhepunkt dieser Keltenherrschaft liegt um 500—400 v. Chr.

Um 600 stoßen keltische Stämme vom Rheine aus durch Frankreich bis nach Spanien vor; nach England dringen keltische Stämme von Nordsfrankreich aus im 4. Jahrhundert v. Chr. Ju Beginn des 3. Jahrhunderts v. Chr. sind von den Kelten besetzt: die Britischen Inseln, Frankreich bis auf den Nordosten, die iberische Zalbinsel hauptsächlich in deren Mitte und Nordwesten, Norditalien. Einzelne Keltenstämme sind die nach Thrakien und ans Schwarze Meer vorgedrungen; Thrakien und Makedonien wersden von ihnen 279 v. Chr. besetzt und bald darauf greisen sie nach Kleinasien über, wo in Phrygien und Kappadokien das Galaterreich von ihnen errichtet wird. Die Könige von Pergamon erfahren von der Mitte des 3. die Jührhunderts die kriegerische Stärke dieser Galater. Rom erfährt die Streitbarkeit der Kelten Oberitaliens: die Stadt fällt 390 v. Chr. in die Zände des keltischen Seldherrn Vrennus und seiner Krieger und wird erst frei, nachdem ein Lösegeld bezahlt worden ist.

Die Sallstattkultur der Vorgeschichte ist die eigentliche Gesittung der Kelten. Das Alpengebiet um Sallstatt (im Salzkammergut), nach welchem diese bronzezeitliche Gesittung genannt ist, muß zur Sallstattzeit mindesstens von einer Bevölkerung besiedelt gewesen sein, deren Zerrenschicht und wahrscheinlich auch Sprache keltisch war. "Schon früh in der Sallsstattzeit erschien ein hochgewachsenes langköpsiges Volk im Jura und am Doubs, welches die Vorhut der Kelten gewesen sein mag."1) Die Sallsstattgesittung führt schließlich von der Bronzes in die Eisenzeit hinüber; das Eisen dient aber zunächst nur zur Zerstellung von Waffen. Nach 600 v. Chr. verbreiten die Kelten die eisenzeitliche La Tène-Kultur.

Von den hellenischen und römischen Schriftstellern werden die Kelten bis gegen die Spätzeit hin als Menschen nordischer Rasse beschrieben;<sup>2</sup>) die späteren Kelten hingegen im Vergleich mit den Germanen schon nicht mehr als so hochgewachsen und nicht mehr so blond, sondern eher rötlich oder rot. Nach Zam y³) erscheinen die gallischen Schädel der frühen Eisenzeit — Schädel also, welche in der Zauptsache der sorgfältiger bestatteten Udels: und Priesterschicht angehören — noch sast rein nordisch; in der spätzeit slienzeit sind Kurzköpse schon reichlich vertreten. Wie in der Spätzeit aller Völker nordischer Rassenherkunft scheinen auch bei den Galliern einzelne unter den Dunkelhaarigen Blondfärbemittel verwens det zu haben. Die Gallier des südlichen Galliens, minder nordisch als die

<sup>1)</sup> Golmes, Caesars Conquest of Gaul, 1911.

<sup>2)</sup> Die betr. Zeugnisse finden sich zusammengestellt bei Diefenbach, Origines Europaeae, 1861, und de Belloquet, Ethnogénie gauloise, 1875.

<sup>3)</sup> Bamy, Les premiers Gaulois, L'Anthropologie 1905/07.

des nördlichen Galliens, haben wohl ein von dem römischen Dichter Martialis (VIII, 33, 20) erwähntes Blondfärbemittel, spuma Batava, angewandt, um den nördlichen Galliern in der Zaarfarbe zu gleichen. Das Werk Bienkowskis1) zeigt neben Bildwerken von Galliern mit vor= wiegend nordischen Zügen auch folche, deren massige Glieder und breite, dabei vierectige Gesichter oder deren buschige Augenbrauen über niederen Augenhöhlen bei tief eingebetteten Augen den fälischen Einschlag im Reltentume erkennen lassen, dann auch Züge, welche einen ostischen Einschlag anzeigen. Die nichtnordischen Einschläge mögen von den hellenistischen Bildhauern zur Zervorhebung einer — durch ihre Abweichungen vom nordisch=bestimmten hellenischen Schönheitsbilde zu kennzeichnenden — ge= wissen Fremdartigkeit besonders betont worden sein, der minder nordische Schlag der Gallier mag als der vom hellenischen Schönheitsbilde abwei= chende von diesen Bildhauern unbewußt zur Darstellung ausgelesen worden sein: die Stärke des nicht=nordischen Einschlags wird durch solche Darstellungen nicht genauer zu bestimmen sein, wohl aber das sichere Vorhandensein nicht=nordischer Einschläge im Keltentume, das ja auch die Schädelfunde bezeugen.

Der Durchschnitt der Gallier scheint zur Zeit der Eroberung Galliens schon ziemlich weitgehend entnordet gewesen zu sein. Mordisch»westisch erscheinen die seelischen Jüge, welche Caesar als kennzeichnend gallisch beschreibt. Auf ziemlich vorgeschrittene Entnordung weist es auch hin, daß Gallier, welche in Rom bei einem Triumphzug des Kaisers Caligula (37—41 n. Chr.) als gefangene Germanen auftreten sollten, sich die Zaare blond färben nußten?). Die Eroberung Galliens durch Caesar wäre trotz der Uneinigkeit und Zerssplitterung der gallischen Stämme wohl nicht so verhältnismäßig schnell und gründlich durchzusühren gewesen, wenn die Gallier noch so nordisch gewesen wären wie die damaligen Germanen. Seit etwa 400 v. Chr. hatte sich aber ein innerer Zerfall der keltischen Macht in Mittels und Westseuropa vorbereitet. Innere Zwiste, in denen sicherlich viele überwiegend nordische Adelssippen ausgetilgt wurden, beschleunigen den Niedergang, der Zerfall der Geldwährung begleitete ihn.

Die weit verbreiteten Keltenstämme bildeten außerhalb Mittel= und Westeuropas nur dünne Gerrenschichten, welche durch kriegerische Unternehmungen rasch dahinschwinden mußten und deren nordische Aasse durch Mischung allmählich zerkreuzt wurde, zumal doch in den meisten erobernd vordringenden Stämmen die Männer zahlreicher waren als die Frauen und so eine größere Unzahl der jugendlichen Männer sich einheimische Frauen nahm. In Spanien scheinen die Kelten teils als Gerrenschicht bald geschwunden zu sein, teils sich mit den einheimischen Iberern vorwiegend westischer Rasse zu einem Volke verbunden zu haben. Der Name Keltiberer deutet eine solche Völker= und Rassenmischung an³). Nach der Vermischung

<sup>1)</sup> Bienkowski, Die Darstellungen der Gallier in der hellenischen Kunst, 1908.
2) Rach Suetonius, Caligula, 47.

<sup>3)</sup> Über die Kelten in Spanien vyl. Bosch, Die Kelten und die keltische Kultur in Spanien, Mannus Bd. 22, 1928; Bosch Gimpera und Kraft, Jur Keltenfrage, Mannus, Ergänzungsband 6, 1928; Ebert, Reallexikon der Vorgeschichte unter "Pyrenäische Zalbinsel D".





Ивь. 350 а, в





2166. 351 a, b

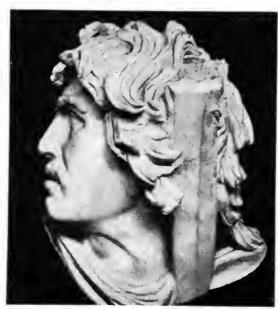

Abb. 352 Günther, Europa. 3. A\*.

Albb. 350 bis 352. Gallier. Vordisch oder vorwiegend nordisch. (AusBieh-kowski, Die Darstellung der Gallier in der hellenischen Runst)

mußte sich nordisches Blut gelegentlich auch bei den Iberern zeigen oder doch bei solchen Einwohnern der iberischen Salbinsel, welche von Römern ihrer Sprache nach als Iberer angesehen wurden, doch aber Kelten unter ihren Vorfahren haben konnten. So erwähnt der römische Dichter Silius Italicus (Punica XVI, 472) um zoo n. Chr. einen blonden iberischen Jüngzling mit schneeweißer Saut und rötlichem Saar.

Schon im 3. Jahrhundert v. Chr. hatte der karthagische Seldherr Zamilkar Barkas ganz Spanien erobert. Mach der Miederlage Karthagos im Zweiten Punischen Kriege fiel die iberische Zalbinsel 201 v. Chr. an Rom. Aber Rom hatte wie Karthago mit der zähen Tapferkeit der Iberer wie der Keltiberer zu rechnen und mußte auf der Zalbinsel dauernd ein starkes Zeer halten, ehe dann später eben keltiberische Truppen sich durch ihre Tapferkeit innerhalb des römischen Zeeres auszeichneten.

Die keltischen Galater in Kleinasien waren lange Zeit hindurch von ihren Machbarn gefürchtet. Sie muffen viele ihrer Tüchtigsten verloren haben, dadurch daß sie bald diesem, bald jenem Machthaber Söldnertruppen stellten. Erst den Römern gelang es 189 v. Chr. die Galater zur Rube innerhalb ihrer eigenen Grenzen zurückzudrängen, bis endlich im Jahre 25 v. Chr. Galatien eine römische Provinz wurde. Dem Alten Testamente (1. Makkab. 8, 2; 2. Makkab. 8, 20) sind die Galater als tapfere Krieger und gesuchte Söldner bekannt. Eben dieses Söldnertum muß nun aber ihre Jahl rasch verringert haben, so daß auch ihre keltische Mundart all= mählich schwand. Paulus schreibt an die Galater in einer Weise, daß man empfindet, wie geachtet sie waren. Zieronymus (etwa 340-420) berichtet in seiner Vorrede zum Galaterbrief, in seiner Zeit sei in Galatien noch kel= tisch gesprochen worden; doch ist diese Machricht nicht unbedingt glaub= würdig. Reche teilt mit, es fänden sich noch heute im ehemaligen Gebiete der Galater auffällig viel Blonde.1) Auch wird berichtet, daß dieses Gebiet dem türkischen Beere besonders tüchtige Wehrpflichtige stelle.

Auf den britischen Inseln mußte sich beim Schwinden des nordischen Blutes der keltischen Zerrenschicht immer mehr das westische Blut der Unterschichten durchsetzen, so besonders in Irland, wo die keltische Schicht dünner war. Dio Cassius (LXVII, 4) beschreibt im 3. Jahrhundert n. Chr. Boadicea, eine Britannierin aus Königsgeschlecht: "Ihr Sinn ging auf höhere Dinge, als es sonst bei den Frauen der Fall ist. Sie war von sehr gewaltigem Körperbau; die Wildheit ihrer Erscheinung erfüllte die Jüngeren, welche sie sahen, mit Surcht; ihr Blick war außerordentlich strenge und durchz dringend. Ihre Stimme war rauh; sie besaß außergewöhnlich reiches und sehr blondes Zaar, das bis zu den Züsten reichte."

Das irische Schrifttum des frühen Mittelalters fuhr fort, die Freien stets blond, die Anechte stets dunkel zu nennen. Macalister hat Beisspiele dafür zusammengestellt in seinem Werke "Ireland in Pre-Celtic Times" (1921) und ist zu dem Ergebnis gekommen: "Alle in Irland einheimischen Menschen von Bedeutung werden als goldhaarig beschrieben. Die meisten Menschen in untergeordneter Stellung und diesenigen, die mit Verachtung

<sup>1)</sup> Reche, im Reallerikon der Vorgeschichte unter "Galater".

Die Relten 245

genannt werden, sind dunkelhaarig. Die Augenfarbe wird nicht so sehr bestont, aber es zeigt sich, daß die Oberschicht helle Augen hatte." — Gelegentslich berichtet das altkeltische Schrifttum Irlands auch von breitgesichtigen Menschen. Soll man dabei an Erbanlagen oftischer Rasse denken? Da die Breitgesichtigkeit nur gelegentlich und am ehesten im Sinne einer Aussnahme erwähnt wird, dürfte man in dieser in der Hauptsache westische



Albb. 353. Schädel eines Briten (Relten) aus einem Grabe bei Wetton Sill, Straffordsbire, aus dem Gebiete des keltischen Stammes der Cornavii, etwa 120 v. Chr. Nordisch. (Nach Davis und Thurnham, Crania Britannica, 1865)

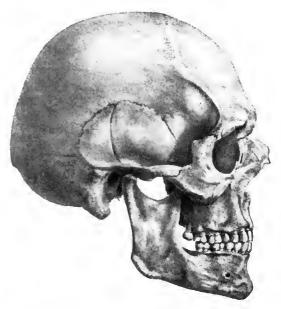

21bb. 354. Schädel eines Briten (Relten) aus einem Grabe bei Wetton Jill, Straffordsbire, aus dem Gebiete des keltischen Stammes der Cornavii, etwa 120 v. Chr. Vorwiegend dinarisch. (Nach Davis und Thurnham, Crania Britannica, 1865)

nordischen Bevölkerung nur einen geringen nordischen Einschlag annehmen. Die blonde Oberschicht wird im irischen Schrifttum stets mit langem Zaare geschildert, die dunkle Unterschicht mit kurz geschnittenem. Aber das Kelztentum Irlands muß doch im frühen Mittelalter schon weitgehend entnorzet und Dunkle in der Zerrenschicht nicht selten gewesen sein. Die Erinnezung an eine helle Zerrenrasse und eine dunkle Knechterasse blieb jedoch bis über das Mittelalter hinaus bestehen. Der irische Geschichtsschreiber Mac Sirbis (gest. 1660) berichtet über eine vorkeltische Bevölkerung Irzlands, die halb sagenhaften Sir Bolg und deren Nachkommen, allerhand Einzelheiten, die er einem alten Buch entnommen haben will. Da heißt es: "Jeder, der schwarzhaarig, ein Schwätzer, hinterlistig, ausschniederisch, geräuschvoll, verächtlich ist..., das sind die Nachkommen der Sir Bolg... in Irland"). Das mag der Niederschlag eines alten nordischzwestischen Rassengegensatzes sein.

Der Rassenwechsel innerhalb des keltischen Volkstums zeigt sich vor allem in der irischen Gesittung des frühen Mittelalters. Im irischen Schmucktil der Sandschriften und Bilder, in der irischen Saga, zeigt sich unverkennbar westisch=nordisches Wesen, ein rassenseelischer Ausgleich, der an den der

<sup>1)</sup> So nach Pokorny, Beiträge zur ältesten Geschichte Irlands, Zeitschrift f. celtische Philologie, 38. II, 1917.

mykenischen Zeit Griechenlands erinnern kann. Die geistige Richtung des irischen Volkes, wie sie aus der irischen Saga ersichtlich wird, ist deutlich durch das seelische Wesen der westischen Rasse bestimmt. Zeusler!) hat die nordrassisch bestimmte Saga der germanischen Isländer mit der westisch beeinflußten Saga der keltischen Iren verglichen:

Gegenüber der isländischen Saga, welche "zeitgeschichtlichzlebenstreu, wirklichkeitsscharf, nüchtern" schildere, erscheine die "seelische Zeichnung" der irischen Saga "maßlos, hyperbolisch"; die irische Saga "steigert die Rede oft ins Pathetische oder Symnische", "die äußere Erscheinung der Menschen wird ganz gewöhnlich in schwelgender Wortfülle geschildert"— "die irische Saga liebt die Erwähnung leiblicher Justände (z. B. bei Verwundungen), die in das Krasse, Medizinische, nach germanischem Geschmack Unappetitliche hinübergehen"; sie "wechselt zwischen dünner Stizzierung auch bedeutsamer Vorgänge und impressionistischer, zersließender Sarbenglut in den ausgeführten Momenten". — Die Saga der Iren ist gegenüber der zurüchkaltend sachlichen isländischen Saga gekennzeichnet durch eine oft ausschweisende Einbildungskrast, eine Lust an tollen Einfällen und übertriebenen Schilderungen, welche manchmal geradezu "morgenländisch" anmutet und einen an die wahrscheinliche Veimischung orientalischen Ilutes in Südengland und Irland denken läßt.

Diesem unwerkennbaren Einfluß nicht-nordischen Wesens entspricht auch die tiefgehende Umwandlung der irischen Spracke, welche man bei ihrem späteren erneuten Auftreten in Aufzeichnungen der Neuzeit zuerst gar nicht mehr als eine Weitergestaltung der altirischen Mundart des Keltischen erstannt hat. Kretschmer? urteilt über diese neuirischen Mundarten, merkwürdig sei "ihre starke Abweichung vom ursprünglich indogermanischen Typus, die vom Standpunkte des Indogermanischen auffälligen lautlichen und syntaktischen Erscheinungen". — Jones³) hat auf den Einfluß einer vorindogermanischen, der westischen Rasse zuzuschreibenden Sprachsorm auf die keltischen Mundarten der britischen Inseln aufmerksam gemacht. Besons ders Pokorn y hat diesen Einfluß eines nicht-indogermanischen, der Rasse nach nicht-nordischen Sprachgeistes auf das Irische in mehreren Arbeiten untersucht<sup>4</sup>).

Die Umwandlung des irischen Geistes durch Junahme der westischen Rasse im frühmittelalterlichen Irentum zeigt sich auch durch die annähernd mutterrechtlichen Jüge an, von denen die irische Saga berichtet. Daß das Keltentum Irlands im frühen Mittelalter nur noch ein "Sprachkeltentum" war, hat Jimmer") eben auch durch die Auffassung des geschlechtlichen Lebens bei diesen Iren bestätigt gesehen. Immer wieder schildert die irische

2) Rretschmer, Die indogermanische Sprachwissenschaft, 1925.

<sup>1)</sup> Abhandlungen der Agl. Preuß. Akademie der Wissenschaften, phil. pist. Al., Jahrg. 1913, Vr. 9.

<sup>3)</sup> Jones, Prearyan Syntax in Insular Celtic, Abys und Jones, The Welsh People, 1900.

<sup>4)</sup> Vyl. hierzu den Abschnitt "Nasse und Sprache" in Günther, Nassenkunde des deutschen Volkes, 12. Auft. 1928.

<sup>5) 3</sup>immer, Beltische Beiträge, Jeitschrift für deutsches Altertum, Bd. 33, 1889.

Saga Jügellosigkeit und Schamlosigkeit vor allem des weiblichen Gesschlechts. Mit einiger Übertreibung urteilt Jimmer: "Dieser ausgeprägt sinnliche Jug in der irischen Literatur muß sedem sofort auffallen. Er hat zur Folge, daß die Frauengestalten in Seldensage und Legende mit wenigen Ausnahmen einen gemeinen Charakter tragen, wie er mir in der Art bei meinen Studien nirgends sonst begegnet ist." Jedenfalls waren die geschlechtlichen Verhältnisse der britischen Inseln für die dort einwandernden Angelsachsen vorwiegend nordischer Rasse ein Greuel: mehr oder weniger mutterrechtliche Auffassung der entnordeten Iren stieß hier mit der vaters rechtlichen Auffassung der überwiegend nordischen Germanen zusammen.

4

Seit etwa 700 hatte ein Ringen der keltischen Welt mit der von Nords westdeutschland vordringenden germanischen begonnen, zuerst wohl nur kleine Grenzkämpse, in den letzten Jahrhunderten v. Chr. ein Vordringen der Germanen, welches mit der Verdrängung der Kelten aus Mitteldeutschsland endete: etwa um 100 v. Chr. hatten die Germanen die Mainlinie erreicht. So erhebt sich schließlich eine neue Welle überwiegend nordischen Blutes und schwillt in den ersten Jahrhunderten n. Chr. immer höher an. Diese letzte Welle nordischen Blutes ist in ihrem Endverlause unter der Bezeichnung "Völkerwanderung" bekannt. Man sollte aber die Völkerswanderung genauer als letzte oder als germanische Wanderung schon das helle Licht der Geschichte fällt, ist sie zu einer besonderen Bedeutung gestommen, dann auch deshalb, weil sie zum heutigen Staatenbild Europas den Grund gelegt hat.

Am besten begrenzt man mit Arldt<sup>1</sup>) die germanischen Wanderungen zeitlich durch die Jahre 120 v. Chr. und 600 n. Chr., wozu dann noch eine weitere nordische Welle, die der Kormannen, von 700 bis 1100 n. Chr. zu verzeichnen ist.<sup>2</sup>)

Alls nordische Völkerwelle muß aber auch noch die Besiedelung Nordamerikas seit dem 17. Jahrhundert gelten, ja als eine kraftz volle Ausbreitung nordischen Blutes, die bis ins 19. Jahrhundert immer wieder hauptsächlich Menschen vorwiegend nordischer Rasse nach Nordzamerika gebracht hat. Die Vereinigten Staaten von Amerika und ebenso Canada gehören ihrem rassischen Schicksal nach in die Reihe der germanischen Staatengründungen, die nicht nur (wie die südeuropäischen Germanenreiche) von nordischen Oberschichten ausgegangen sind, sondern norzbisches Blut in allen Schichten zeigten. Erst im 19. Jahrhundert hat Nordamerika eine starke Kinwanderung aus nichtznordischen Gebieten erfahren und zugleich ein rasches Sinken der Geburtenzisser der alten vorzwiegend nordischen Geschlechter. In der Entnordung ist es heute etwa auf gleicher Stuse wie Deutschland oder England.

<sup>1)</sup> Urldt, Die Völker Mitteleuropas und ihre Staatenbildungen. 1917.

<sup>2)</sup> Über die Normannen vyl. Nordenstreng, Die Jüge der Wikinger, 1925.

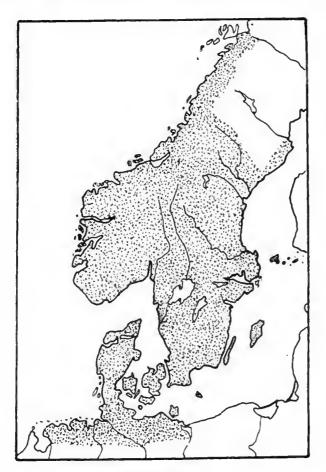

Das geschlossene Siedlungsgebiet der Germanen um 2000 v. Ebr. (nach Montelius).

Die Germanen waren aber schon in der Jungsteinzeit über das geschlos= fene Siedlungsgebiet binaus nach Sinnland, in die baltischen Rüstenländer, nach Mitteldeutschland und der Weichsel ents lang vorgedrungen.

Sprachlich haben fich die Germanen (durch die I. Lautverschiebung) etwa 1000 v. Chr. von den anderen Völkern indogermanischer Sprache getrennt. — Im Zeitraum von 120 v. Ebr. bis 600 n. Chr. haben fich germanische Stämme über gang Mittel-, West- und Südeuropa verbreitet. — Sprachlich baben sich die einzelnen germanischen Stämme im 4. Jahrbundert n. Ebr. voneinander getrennt.

Rarte XXXI.



Rarte XXXII.

- 1. Südgrenze des geschloffenen Siedlungsgebiets der Germanen 1750-1400 v. Ebr. (nach Rossinna).
- 11. Südgrenze des geschlossenen Siedlungsgebiets der Germanen 1400-750 v. Chr. (nach Rossinna).
- III. Das Vordringen der swebischerrminonischen Stämme der Germanen bis um 600 v. Ebr. (nach Roffinna).
- IV. Das Vordringen der fwebifcherminonifden Stämme der Germanen bis um 100 v. Ebr. (nach Roffinna und Wable).

Wanderungen, die von dem Urheimatgebiet germanischer Stämme auszgegangen sind, zeigen sich schon in der Jungsteinzeit. Im Einzelnen sind diese Dinge in der "Rassentunde des deutschen Volkes" betrachtet. Sier soll die vorgeschichtliche Ausbreitung germanischer Stämme nur durch die Karzten XXXI und XXXII gezeigt werden. Die für ganz Europa bedeutungszvolle Ausbreitung germanischer Macht begann mit der Völkerwanderung und hatte das Ergebnis, daß über ganz Mittelz, Westz und Südeuropa sich germanische Staaten erhoben, nachdem ganz Europa von germanischen Stämmen durchzogen worden war. Da unter den Germanen seit etwa dem Beginn unserer Zeitrechnung an Stelle der Leichenverbrennung die Leizchenbestattung getreten war, läßt sich ja die Jugehörigkeit der Germanen zur nordischen Rasse auch an den Gebeinfunden selbst erkennen. Die germanischen Reihengräber bestätigen die Zeugnisse der Schriftsteller des Altertuns von dem nordischen Anblick, den die germanischen Stämme der Völkerwanderungszeit boten.

In der Merowingszeit mag Mittels und Westeuropa etwa so nordisch gewesen sein wie heute Schweden, wenn nicht nordischer. Durch die Ausbreitung der germanischen Stämme empfing ganz Europa noch einmal ein nordisches Schönheitsbild richtet sich ja nach dem Aussehen der führenden Schichten und diese waren im ganzen Abendsland, ja fast in ganz Europa, nordischzgermanischer Abkunst. Der Adel aller Länder ist ursprünglich nordisch gewesen. Ebenhürtigkeit hieß so viel wie gleiche Reinheit des nordischen Blutes. Rassenkundlich betrachtet, gibt es nur eine Ebenhürtigkeit: die des gleich reinen nordischen Blutes. Rassisch ist der mischrassige Adlige einer nordischen Bauerntochter nicht ebenhürtig. Soll also Adel wieder einen rassischen Sinn erhalten, so kann dies nur durch Erzielung nordischer Rassenreinheit geschehen.<sup>2</sup>)

Die germanischen Stämme besaßen eine gewisse überlieferte Erbgesunds heitspflege, auch eine überlieferte, wenn auch mehr unbewußte Abneigung gegen die Mischung mit dem Blut der dunklen europäischen Rassen. Auf künstliche Schädigungen der Jeugungs: und Empfängnissähigkeit stand Todesstrase; Fruchtabtreibung wurde mit Versetzung in den Stlavenstand bestrast. Der germanische Vater erkannte ein neugeborenes Kind, das in seierzlichem Brauch vor ihm auf die Erde gelegt wurde, dadurch als aufziehtaugslich an, daß er es aushob. Mißgebildete und kränkliche Kinder wurden ausgesetzt. Der Verbrecher galt den Germanen als ein Entarteter, von dem sich seine Sippe durch die Todesstrase reinigte. "Durch die öffentliche Todesstrase wollte die Gesellschaft so energisch wie möglich ausmerzen, was aus ihrer Art geschlagen war. Die öffentliche Todesstrase entsprang also dem Trieb zur Reinhaltung der Rasse."

<sup>1)</sup> Vur Menschen nordischer Nasse galten im Mittelalter in Europa als schön; das habe ich in "Adel und Nasse" (2. Aust. 1927) durch eine Neihe von Beispielen zu belegen versucht.

<sup>2)</sup> Die hierher gehörigen Fragen habe ich in "Abel und Nasse" (2. Aufl. 1927) näher erörtert. In den Bestrebungen der Deutschen Adels genossenschaft zeigt sich der Beginn einer Ausmerksamkeit auf Nassenfragen.

<sup>3)</sup> v. Amira, Die germanischen Todesstrafen. Untersuchungen zur Nechtsund Neligionsgeschichte, Abhandl. der Bayer. Akad. d. Wissensch., philos. philol.

Wie Kindesaussetzung und Todesstrafen der Erbgesundheitspflege dienzten, so dienten bei den in Südeuropa über nicht-nordischen Bevölkerungen siedelnden Stämmen Gesetze dazu, die Rassenmischung zu verhindern. Die Freie, die einen Unfreien heiratete oder geschlechtlichen Umgang mit einem Unfreien hatte, konnte von ihrer Sippe mit dem Tod bestraft werden. Der Urianismus, dieses germanisch aufgefaßte Christentum mit



Ubb. 355. Betender Germane, wahrscheinlich Swebe. Römisches Erzbild in der Nationalbibliothek zu Paris.

seiner germanischestrengen Auffassung des sittlichen Lesbens, "diente dazu, das eigene Volk als die herreschende Kriegerkaste rein zu halten") vor der Mischung mit den der römischen Kirche angehörigen untergeschichtesten Bevölkerungen im Besteich der südlichen Gersmanenreiche.

2118 die römische Kirche durch ihre Staatskunst im 7. Jahrhundert den ariani= schen Christenglauben befei= tigt batte, war ein starkes Hemmnis der Rassen= mischung gefallen. Rirche erreichte die öffent= lich=rechtliche Gleichstellung der Römer mit den Lango= barden Oberitaliens, nach= dem diese im 7. Jahrhundert den Arianismus aufgegeben batten. Im Christentum selbst lagen schon Gefahren

für die Reinhaltung der Raffen, denn "hier ist kein Jude noch Grieche, hier ist kein Knecht noch Freier",2) vielmehr gelten die Menschen als "alle aus einem Blute" geschaffen.3) Wenn auch solche Anschauungen nicht etwa allein für das Christentum bezeichnend sind, sondern für das gesamte Weltbürgertum hellenistischen Geistes im zerfallenden Römerzreiche, so gewannen sie durch das sich durchsetzende Christentum doch

und hist. Alasse, 28.31, 3. Abteilung, 1922. Auch den Kömern war der Verbrecher ein zu beseitigendes monstrum gewesen, ein Entarteter, und die Gellenen hatten in gleicher Weise das Verbrechen als den Ausdruck bösartiger Gesinnung (κακουργία) angesehen.

<sup>1)</sup> Vgl. Reallepikon der germanischen Altertumskunde unter "Avianismus", und Weber, Das erste germanische Christentum, Monatsblatt für den evangelischen Religionsunterricht, 10./11. Zeft, 1925.

<sup>2)</sup> Paulus im Galaterbrief 3, 28.

<sup>3)</sup> Worte des Paulus nach Apostelgeschichte 17, 26.

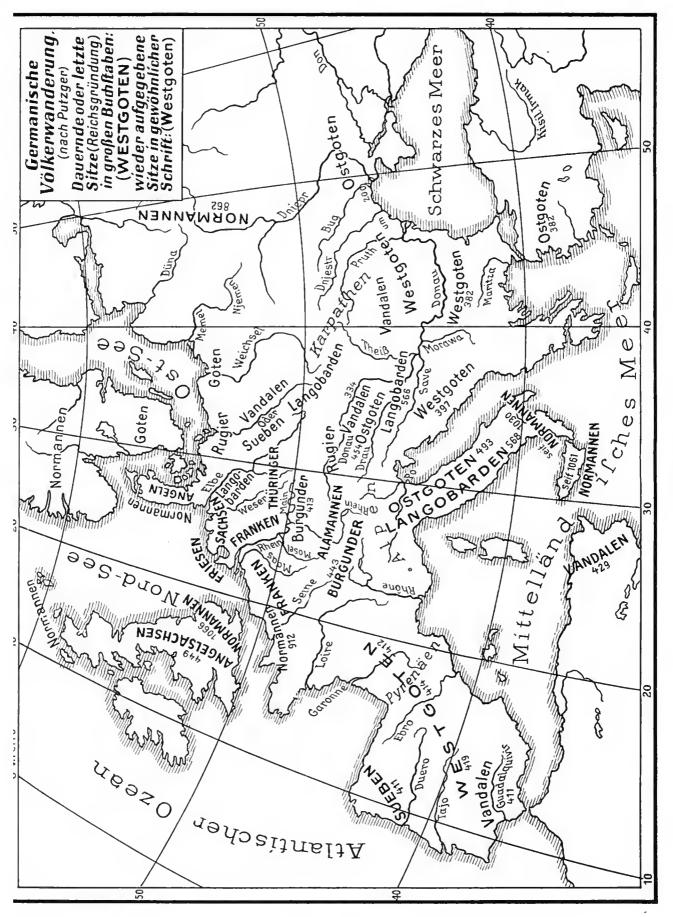

Rarte XXXIII.





Ubb. 356 a, b. Germane. (Die Saartracht läßt das Geficht niedriger erscheinen)





216b. 357 a, b. Germanin (?)





Ubb. 358 a, b. Germane. (Die Saartracht läßt das Gesicht niedriger erscheinen)

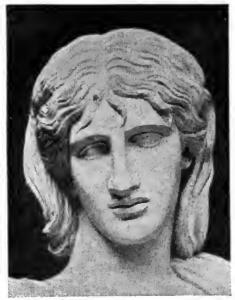

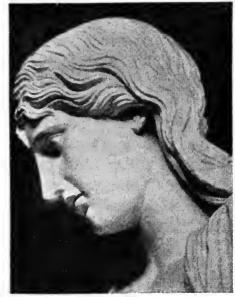

Ubb. 359 a, b. "Thusnelda" in der Loggia dei Lanzi in Sloren3





Albb 360 a, b. Verwundeter Bastarne (die Bastarnen, ein germanischer Stamm, den Goten nahestebend, wohnten an der unteren Donau, kämpsten schon 169 v. Chr. im makedonischen zeer, später auf Mithradates Seite gegen Pompejus. Der Stamm ging später wohl in den Goten auf).



21bb. 361. Germanin



21bb. 362. Germane

erstmalig eine verbreitete und besondere Geltung. In Südeuropa konnte jedoch, gleichviel, welcher Glaubenslehre die Germanenstämme zufielen, bei der dunnen Überschichtung germanischer Serren die Rassenmischung auf die Dauer nicht ausbleiben. Es ist ja zu bedenken, daß die germanischen Beereszüge vielfach durch einheimische Gallier, Spanier, Italiener, ja ein= zelne Krieger aus den nordafrikanischen Kolonien des zerfallenden Römer= reiches verstärkt wurden und daß solche Michtgermanen bei bewiesener Kriegstüchtigkeit schließlich auch in den germanischen Stamm aufgenommen worden sind. Damit war eine folgenreiche Vermischung eingeleitet; die Aufnahme fremder Frauen in den Germanenstamm durch denjenigen Teil der Männer, der bei der Minderzahl der Frauen keine Frau des eigenen Stam= mes fand, beschleunigt die begonnene Vermischung. de La pouge berichtet in "L'Aryen, son role social" (1899) von einem Gräberfeld der merowingischen Zeit im Departement Eure (Mordwestfrankreich), dessen männliche Schädel einen durchschnittlichen Längenbreiteninder von 76,6, dessen weibliche einen von \$0,7 ergaben; wonach sich die Männer also als "nahezu reinras= sige Germanen" (d. h. nordische Rasse), darstellten, die Frauen als mischrassig mit stärkerem nicht=nordischem Einschlag. Solche Verhältnisse müssen außer im eigentlichen Zeimatgebiet der Germanen und wohl auch noch im angel= fächsischen England überall eingetreten sein, wohin germanische Stämme vorstießen oder sich ansiedelten. Kriegsverluste und in den Mittelmeerländern die Malaria werden zur wirksamen Entnordung beigetragen haben, welche im Süden rascher, in Mitteleuropa langsamer vor sich ging.

Die einzelnen germanischen Stämme hatten sich schon gegenseitig bekämpft, und durch das ganze Mittelalter hindurch führten immer nur die an nordischem Blut reichsten Schichten der europäischen Völker die Kriege. Bu Tausenden lagen nach manchen Schlachten des Mittelalters die nordischen Berren erschlagen auf dem Selde. Die Kreuzzüge lichteten die Reihen des Abels aller Länder. Der Kampf gegen die von Afrika her in Spanien eingedrungenen Mauren (vorwiegend orientalischer Rasse) wurde von dem gotischen und swebischen Abel Spaniens geführt. Der Abel Englands hatte im sog. zoojährigen Krieg gegen den Adel Frankreichs zu kämpfen, und nach dem Frieden, der England vom Sestlande ausschloß, führte der innere Krieg der beiden Rosen zwei Adelsverbände zu erbitter= tem Kampf gegeneinander. Der deutsche Abel erlitt immer wieder schwere Verluste durch die Kriegszüge der deutschen Raiser nach Italien, wo eben die nordischen Machkommen der Langobarden den trotzigsten Widerstand leisteten. Die inneren Kämpfe des Mittelalters, die unaufhörlichen Sehden, tilgten in ganz Europa nordisches Blut aus.

In Südeuropa und gar in Mordafrika, wo die Wandalen bis 534 herrschten, kam die Gegenauslese durch Malaria und andere Krankscheiten hinzu, welche die an den Süden minder angepaßten nordischen Schichten am stärksten trasen. So schwanden im Süden die germanischen Sprachen dahin, ein Zeichen des Schwindens der nordischen Schichten und ein Zeichen der Rassenmischung. Schon früh scheint in Burgund die Sprache der "sieben Suß hohen burgundischen Riesen", von denen Sidoznius Uppolinaris (Buch VIII, Brief 9) übertreibend berichtet, geschwunden

zu sein. In Spanien wurde das Westgotische noch bis ins s. Jahrhundert gesprochen; nachdem der westgotische König Leowigild (568—586) das Verbot der Eheschließung zwischen den Goten und den Einheimischen romanischer Sprache aufgehoben hatte, vor allem aber, nachdem Chindaswinth (642—653) für beide Bevölkerungsschichten das gleiche Recht eingeführt hatte, war die Rassenmischung und das Schwinden der gotischen Sprache nicht mehr aufzuhalten gewesen. In Italien scheint das Ostgotische noch im 9. Jahrhundert, vielleicht noch später, das Langobardische noch um 1000 gesprochen worden zu sein. Ende des 7. Jahrhunderts war, wie oben erwähnt, unter dem Einfluß der Kirche, die rechtliche Gleichstellung von Langobarden und Römern erfolgt. In Mössen (an der unteren Donau) wurde (nach Walafrid Strabo, gest. 849) noch im 9. Jahrhundert gotisch gepredigt. In der Krim erhielt sich eine ostgotische Mundart noch bis ins 17. Jahrhundert.

Doch mit der Sprache war das nordische Blut noch nicht geschwunden. Die schöpferischen Sähigkeiten der nordischen Rasse fanden num in Sud= europa und Frankreich ihren Ausdruck in der frühen Geschichte aller Völker romanischer Sprache. Albrecht Zaupt hat in seinem Buch "Die älteste Baukunft, insbesondere die Baukunft der Germanen" (2. Aufl. 1923) die hoben Zeugnisse nordisch=germanischer Kunst geschildert, wie sie in ganz Europa zu finden sind. Gleich nach den Eroberungen der Völkerwande: rungszeit begann ja unter den germanischen Stämmen überall die Besittungsschöpfung, die schließlich zu dem hoben Aufbau der mittelalterlichen Welt führte. Der Satz des Jornandes (6. Jahrh.), den diefer bei seiner Schilderung gotischen Wesens schrieb: "Wie war es doch eine Freude, daß die tapfersten Männer, wenn sie vom Waffenhandwerk ein wenig ruhten, sich den Wissenschaften widmeten" — dieser Satz ist sinnbildlich für die Werke des Geistes, die num überall da entstanden, wo nordisches Blut hingedrungen war. Mach dem Schwinden der germanischen Sprachen auf heutigem romanischen Sprachgebiet kamen nordische staatsmännische Sähig= keiten den sich bildenden Völkern romanischer Sprache zugute, strömte nordische Schöpferkraft in die nun übernommenen Sprachen ein.

Schon dies ist ja Anzeichen genug, daß die aus dem sog. Vulgärlatein sich langsam ablösenden romanischen Sprachen ihre volle Selbständigkeit und eigene Ausgestaltung eben in den Jahrhunderten entfalteten, da in ihren Gesbieten germanische Stämme zu romanischen Sprachen übergingen.<sup>1</sup>) Der gleiche nordisch=germanische Geist schuf in den germanischen und romanischen Sprachen innere Gemeinsamkeiten. "In allen vier großen Staaten des abends ländischen Christentums sind die tragenden Grundkräfte (constructive elements) neuen Lebens germanisch"<sup>2</sup>). Das gilt bis in den Sprachbau hinein. Man hat vom Englischen, Französischen und Deutschen gesagt: "Diese Sprachen stellen, syntaktisch betrachtet, eigentlich nur Dialekte einer einzigen, der Sprache des Abendlandes, dar."<sup>3</sup>) Dieses "Abendland"

<sup>1)</sup> Vgl. hierüber den Abschnitt "Nasse und Sprache" in der "Nassenkunde des deutschen Volkes".

<sup>2)</sup> Stubbs, The Constitutional History of England, 28. I., 1874, S. 3.

<sup>8)</sup> Porzig, Aufgaben der indogermanischen Syntax, in "Stand und Aufgaben der indogermanischen Sprachwissenschaft", Festschrift für Streitberg, 1924.

ist eben eine Schöpfung der überwiegend nordischen Germanenstämme des Mittelalters.

Das "Mittelalter" selbst trägt unverkennbar nordisch=germanisches Der "neubelebenden Kraft" (force régénératrice), welche Bevräge. Mignet1) den Germanen zuschrieb, ist der neue Gesittungsaufbau nach dem Zerfall der hellenisch=römischen Welt zu danken. Inm entstand die echt nor= dische Dichtung des altfranzösischen Volandsliedes (11. Jahrh.) und ferner die Geldendichtungen aller Sprachen des Mittelalters, welche immer wieder nordisches Wesen zeigen, wie sie auch hochgewachsene, blonde, blauäugige Menschen schildern. Das Schrifttum des Mittelalters beginnt aufzublüben. aber die treibende Kraft auch im Schrifttum der Völker romanischer Sprache ist die der "führenden Raffe" (leading race), denn der "Lebensatem der neuen Literaturen war germanisch"<sup>2</sup>), und "germanisch" war im Mittel= alter noch so viel wie ganz überwiegend nordisch. Man hat von einer "Internationalität" der mittelalterlichen Gesittung gesprochen, wie auch von der "Internationalität" des künstlerischen Ausdrucks dieser Gesittung, der gotischen Baukunft. Diese Internationalität beruht wesentlich auf der Bemeinsamkeit nordischen Blutes, welche die herrschenden Schichten der abend: ländischen Völker miteinander verband und sich besonders im 13. Jahrhundert als ein abendländisches Gemeingefühl regte. Renan nannte das Mittel= alter einen "germanischen Zeitabschnitt" (période germanique)3), und Jakob Grimm nannte in seiner "Geschichte der deutschen Sprache" (1853) die mittelalterliche provenzalische Dichtung gotisch, die mittelalterliche nord= französische Dichtung frantisch. Untersuchungen über Berkunft und raffenseelische Richtung der Großen dieser Schrifttumer könnte Grimms Benennungen rechtfertigen.

Der Träger eines germanischen Namens, Dante Alighieri,4) hat mit der von ihm gereinigten und verseinerten toskanischen Mundart, dem volgare illustre, das er schuf und dem Petrarca und Voccaccio zum Siege verhalsen, den Grund gelegt zum Sprachbau des Italienischen. In seiner ersten Ækloge an Giovanni di Virgilio spricht Dante wehmütig von seinem ergrauten Haar, das "blond war am Arno", d. h. in seinen Jugendjahren in Florenz. Die Veatrice seiner Dichtungen hat blondes Haar, sei es, daß ihr Urbild blond war, sei es, daß Dante seiner seelischen Richtung nach sie so schildern mußte. Nordisch und gar nicht südländisch erscheint Dantes seelisches Wesen. Seine "verachtende Seele" (alma sdegnosa) findet ihre Gegenbilder nur wieder

<sup>1)</sup> Mignet, Etudes historiques, 6. Aufl., 1885, S. 392.

<sup>2)</sup> Stubbs, The Constitutional History of England, 38. I., 1874, S. 3.

<sup>3)</sup> Renan, Nouvelles considérations sur le caractère général des peuples sémitiques, Journal asiatique, 28. 13, 1859, S. 488.

<sup>4)</sup> Cacciaguida, der Urgroßvater Dantes, heiratete eine Frau mit dem Geschlechtsnamen Alighieri, der dann auf Dantes Großvater und dessen Vachskommen überging. "Die älteste Form des Vamens war wohl Aldighierius, ein an das deutsche Aldiger erinnernder Vame germanischen Ursprungs" (f. X. Kraus, Dante, 1897, S. 25) Kraus vermutet, daß die Ahnfrau mit dem Vamen Aldighieri oder Alighieri — beide Schreibungen sinden sich — von einem deutschen Aitter abstammte, der im Gefolge eines Kaisers nach Italien kam.

in nordischen Gestalten der Sage und Geschichte, denen der echt nordische Schicksalstrotz eigen ist1).

Wie langobardisches, gotisches und normannisches Blut dem italienisschen Volk die besten Kräfte brachte, so gotisches und swebisches Blut dem spanischen und portugiesischen, auch nachdem das westgotische Reich im Jahre 711 von den Mauren zerschlagen worden war. Die Geldenzeitalter dieser Völker, die kühnen Seefahrten der Portugiesen und Spanier, und das Ermatten dieser Völker erklären sich am ehesten aus der Sührung durch nordische Menschen und dem Versiegen des nordischen Bluts, ein Versiegen, zu welchem die unaufhörlichen gegenseitigen Sehden der gotischen und swesbischen Geschlechter schon vor dem Eindringen der Mauren viel beigetragen haben. Das "blaue Blut" (sangre azul), das man in Spanien dem Abel nach dem Durchscheinen der Abern durch die nordischshelle Zaut zugeschriesben hat, muß schon stark abgenommen haben und mit nichtsnordischem versmischt gewesen sein, als die "Rückeroberung" (reconquista) der Herrens

<sup>1)</sup> Bine Untersuchung von Dantes Gebeinen liegt vor in Sergi und frasetto, Esame antropologico delle osse di Dante, Rivista di Antropologia, 38.25, 1924/25: Dantes Körperhöhe wurde auf 164,4 bis 165,4 cm berechnet. Der Schädel ist boch, lang mit einem Längenbreiten-Inder von 75,6 und ausgewölbtem Binterhaupt, breiter gewölbter Stirn und fraftigen Überaugenbögen. Das Gesicht ist schmal mit stark vorspringender Rase. Sergi und Frasetto wollen Saraus schließen, Dante sei von westischer (mediterraner) Rasse newesen. Auch sei mit diesem Ernebnis die Unnahme widerlegt, daß Dante und andere Große Italiens von nordischigermanischer (teutonischer) Abkunft gewesen seien; Dante sei "italienischen Blutes und Geschlechtes". - Vun weist aber der Samilienname Alighieri schon auf germanische Zerkunft: er ist eine romanische Umbildung eines der vielen mit ger "Speer" zusammengesetzten germanischen Vamen. Dantes Körperhöhe mag einen westischen Linschlag anzeigen. Seine Gesichtszüge wie sein hoch gebauter Schädel mit der stark vorspringenden Wase und den starken Überaugenbögen sind keineswegs westisch, sondern nordisch-Sinarisch; Sinarischer Linschlan zeint sich außer in der Rasenform auch in der form der Unterlippe. Boccaccios Angabe, Dante sei schwarzbaarig gewesen, hat schon Woltmann als unzuverlässig abgewiesen. Ihr steht das oben angegebene Jeugnis Dantes selbst entgegen. Boccaccio hat Dante nie gesehen. — Dantes scelisches Wesen ift ausgesprochen nicht-westisch, am ehesten auch durch ein Vorwiegen der nordischen mit Ginschlag der dinarischen Raffe zu deuten. Schon die von ihm berichtete Schweigsamkeit und das langsame, ruhig-beherrschte Auftreten erscheinen nicht-westisch. Ein Werk wie seine Jugendarbeit Vita nuova erscheint so nordisch, daß man es in seinem Empfinden nur mit Werken so ausgesprochen nordischer Dichter wie Shelley oder Zölderlin vergleichen kann. Dantes hochtrachtender Ernst, der alle leichte Gefälligkeit oder gar tändelndes Wesen in Leben und Aunst abweist, seine gart gurudhaltende Empfindung, verbunden mit einem barten Wirklichkeitssinn, der ihn zu scharfer Menschenschilderung befähigt, die hochfliegende Leidenschaftlichkeit, gebändigt durch sittliche und Fünstlerische Strenge — das alles sind Jüge, welche denen nicht verwandt sind, Sie Dulle in seinem "Profilo antropologico dell' Italia" (1898) als wesentliche Jüge der (im großen gangen westisch bedingten) füditalienischen Dichtung, des genio meridionale, angibt; es sind aber Jüne, wie sie bei Künstlern vorwiegend nordischen oder doch nordisch-dinarischen Wesens immer wieder auftreten; vgl. Günther, Naffe und Stil, 2. Aufl., 1928.

schicht neue Verluste brachte. Von Asturien und Kantabrien aus, wohin die besten gotischen Geschlechter sich vor den Mauren zurückgezogen hatten, begann diese Wiedereroberung des Landes, zunächst die Kastiliens. In diesen Kämpsen zeichnete sich besonders der "Cid" aus, Don Rodrigo Campeador (1045—1099), den die Cid-Dichtungen der Spanier ebenso nordisch in seinem Aussehen schildern wie seine Gattin Kimenes und ebenso nor-



Ubb. 363. Graf Colonna, spanischer Seldherr. Nordisch (Stich: van Dyck)

disch von Aussehen wie von Gesinnung. Von Kastilien aus vollzog sich die spanische Staatsgestaltung, wie — nach Aussührunzgen in Ortega y Gassets "España invertebrada" (1922) — in Spanien immer nur Kastilien staatsbildend zu denken vermochte.

Die endgiltige Vertreibung der Mauren, abgeschlossen im Jahre 1492, war haupts sächlich das Werk der dunkelblonden, blaus äugigen Königin Isabella von Kastilien (1451—1504). Durch ihre Ehe mit Serdisnand von Aragonien wurde ein einheitzliches Spanien begründet, welches hauptssächlich die Königin aus einem mittelakterslichen in ein neuzeitliches Staatswesen umswandelte. Die nordische Schicht Spaniens hatte jahrhundertelang den Kampf gegen die eingedrungenen Sarazenen (vorwiegend

orientalischer Rasse) gekämpft und muß im 16. Jahrhundert schon dünn gewesen sein. Sie scheint doch uoch erhebliche Kräfte zum Ausbau des spanischen Kolonialreiches in Amerika gestellt zu haben. "Alles, was Spanien an tätigen und kühnen Menschen hat, wirft sich auf Amerika. Die Vildnisse und Schriften der Zeit zeigen, daß die nordische Rasse l'élément Europæus) in Spanien uoch reichlich vertreten war." Die Großmachtsund Kolonialpolitik Spaniens mußte nun eben diese Rasse schren, die nordischere Schicht durch Ausdehnung über weite Gebiete Europas und Amerikas immer dünner werden lassen. Von 1580 ab beginnt der Zerfall: "Die einheimische Rassenschicht ist mehr und mehr an die Oberfläche gekommen, und so ist Spanien sastlos geworden und darniederzliegend." Im Jahre 1514 sprach die Kirche ihre Genehmigung spanischzindianischer Mischehen aus und hat damit wahrscheinlich die Rassenzmischung in den spanischen Gebieten Amerikas sehr gefördert.

Der andalusische Schriftsteller Angel Ganivet, der in seinem Buche "Idearium español" (1897) und in dem von A. L. Mayer übersetzten Werke "Spaniens Weltanschauung und Weltstellung" (1921), die spanische Volksseele zu beschreiben versucht — er sindet deren am meisten hers vortretende Außerung in deren Unabhängigkeitssinn — kann sich die spanischen Entdeckungsreisen, überseeischen Unternehmungen und Koloniens bildungen nicht eigentlich aus dieser Volksseele erklären und meint, sie seien

<sup>1)</sup> de Lapouge, L'Aryen, son Rôle Social, 1899.

<sup>2)</sup> Ridgeway, The Early Age of Greece, 1901.

eine Ausnahme, ein Verstoß gegen das "spanische" Wesen. Dieser Zeitzabschnitt der spanischen Entdeckungsreisen erklärt sich aber rassenkundlich in ähnlicher Weise wie die Gesittungsschöpfung der Italienischen Wieders

belebungszeit: als eine Antwort der nordischen Rassenseele auf Fragen, welche Zeit und Örtlichkeit gestellt hatten.

Cervantes, selbst sehr bellhäutig, blond und blauäugig, gibt den edleren Gestalten seiner Dichtung blondes Baar, rosige Wangen und "schnees weiße" Baut. Der portugiesische Dich= ter Camoens war hellhäutig, blond und blauäugig. Der spanische Maler Murillo war hochgewachsen, dunkelblond, Saupthaar war Bart hellblond. Velasquez war hoch= gewachsen und dunkelbaarig, er hatte Augen mit braunen und blauen Slecken, einen vorwiegend nordischen Gesichts: schnitt.1) Woltmann, der diese Un= gaben in seinem Buche "Die Ger= manen in Frankreich" (1907) macht, berichtet, daß verhältnismäßig viele spanische Maler unserer Tage blond seien; blond und blauäugig sei auch Villegas (1848-1921), "der größte spanische Maler der Gegenwart".

Auch heute noch hat Spanien einen gewissen nordischen Einschlag, im großen ganzen abnehmend von Morden nach Süden und in den höher gelegenen Gebieten wahrscheinlich vom Hocheland gegen das Tiefland. Im More



Abb. 364. Spanien. Miquel Primo de Rivera y Orbaneja, geb. 1870. Vorwiegend nordisch mit leicht. fälischem (u. vorderasiatischem?) Einschlag. Sehr hochgewachsen, helläugig

den Spaniens macht sich mehr Tüchtigkeit und Willenskraft bemerkbar, anscheinend besonders auf katalonischem Gebiete, im Süden mehr Gewandts heit und Anmut. De Jouvencel berichtet, daß im Morden Spaniens viele Ablige hochgewachsen, hellhäutig und blond seien. Man schreibe das den Erbanlagen der Westgoten zu, welche sich beim Maureneinfall nach Morden zurückgezogen hätten.<sup>2</sup>) Deutlich vorwiegend nordisch erscheint der sehr hochgewachsene, helläugige Primo de Nivera.

Den verhältnismäßigen Auckgang Spaniens seit dem 16. Jahrhundert bis in unsere Tage — heute kann man wohl von Unsätzen zu einem neuen Aufstieg sprechen — muß man außer der Entnordung auch der Ausmerze hochwertiger Erbanlagen aller in Spanien vertretenen Rassen zuschreiben,

<sup>1)</sup> Just i, Diego Velasquez, Bd. I, 1922, S. 115, gibt an, der Name Velasquez komme in der Form Velasco zuerst unter Abkömmlingen der Westgoten vor.

<sup>2)</sup> de Jouvencel, Bulletin de la Société d'Anthropologie, 1879, S. 428.

25\$

welche die Inquisition bewirkt hat. Nach Galton (Hereditary Genius, 1869) wurden in Spanien zwischen 1471 und 1781 durchschnittlich im Jahre 100 Menschen hingerichtet und wurden in diesen 3 Jahrhunderten 900 Menschen eingekerkert: "Die tatsächlichen Angaben aus diesen drei Jahrhundersten sprechen von 32 000 auf dem Scheiterhaufen verbrannten Menschen, von 17 000 in effigie verbrannten (ich nehme an, daß die meisten von ihnen im



Ubb. 365. Spanien. Paez de la Cadena, geb. 1775, Staatsmann. Westischenordisch. (Zeichn.: Vogel v. Vogelstein)



Albb. 366. Spanien. Alvarez, 1768—1827, Bildhauer. Roordisch.
(Zeichn.: Vogel v. Vogelstein)

Gefängnis starben oder aus Spanien entflohen), und von 291 000, die zu Gefängnisstrafen von verschiedener Länge und anderen Bußen verurteilt wurden. Es ist unmöglich für irgendein Volk, eine solche Politik auszuhalten, ohne eine gewaltige Strafe durch Verschlechterung seiner Machkommenschaft zu zahlen, wie es sich tatsächlich in dem Aufkommen des heutigen abergläubischen unbegabten spanischen Volkes zeigt." — Ist dieses Urteil Galtons über die spanische Bevölkerung zu hart und hat Galton das Spanien unserer Tage nicht mehr erlebt, so bleibt sein Urteil über die Auslesewirkung der Inquisition bestehen. Wahrscheinlich war aber entsprechend dem geistig freiheitlichen Wesen der nordischen Rasse unter den Opfern der Inquisition diese Rasse stärker vertreten als andere. In diesem Salle hätte auch die Inquisition die Entnordung Spaniens gefördert. Entnordung und Inquisition haben wohl am meisten dazu beigetragen, daß heute in Spanien die Klage nicht verstummen will, es seien keine "Männer" da. Doch scheint der heutige spanische Volksgeist auch nicht gunftig für ein Aufkommen und Geltenlassen von "Männern" zu sein.

Eine gewisse Einwirkung der nordischen Vassenseele läßt sich im heutigen Spanien noch ebenso verspüren, wie bei manchen Spaniern mit nordischem Einschlag der Stolz auf "gotisches" Blut. Der aus Spanien stammende, in Paris lebende Schriftsteller Miguel de Unamuno (jüdischer Zerkunft?) möchte die iberische Zalbinsel nach der seelischen Richtung ihrer Bevölkerung gerne zu Ufrika rechnen. Spanien solle sich nicht europäisieren, sondern afrikanisieren. Doch scheint er damit in Spanien wenig Unklang

ju finden. Der Professor der Philosophie an der Universität Madrid José Ortega y Gasset führt in seinen "Meditaciones del Quixote" (1914) aus: "Zwingt mich nicht, Spanier zu sein, wenn Spanier nur einen Menschen von der strahlenden Küste bedeutet. Ruft nicht zu einem Bürgerstrieg in meinem Innern auf; hetzet nicht den iberischen Menschen mit seinen rohen, wilden Leidenschaften gegen den blonden Germanen, tief in Gedanken und Empfindungen, der in meiner Seele Dämmerung atmet. Ich will Friesden stiften zwischen meinen inneren Menschen und sie zusammenführen zur Jusammenarbeit.") —

4

Die Wahrheit eines Wortes Disraelis (Coningsby, 1844), die Rassen= frage sei der Schlüffel zur Weltgeschichte, zeigt sich deutlich auch in der italienischen und der frangösischen Staats= und Geistesgeschichte. Raum be= greiflich erscheint uns die geistige und künstlerische Großtat der italienischen Wiederbelebungszeit: wie inmitten eines rassisch so gründlich vermischten, in der Sauptsache aus Machkommen römischer Sklaven bestehenden Volks, nachdem durch ein Wiederentdecken der altgriechischen Welt der Auf ergangen ift, aller Enden schöpferische Beister erwachen und in raschem Ergreifen und freudigem Gestalten in turzem Zeitraum die Werke schaffen, die eine Böben= zeit des Geiftes bedeuten. Seit Woltmanns Sorschungen ist die Erscheinung der italienischen Wiederbelebungszeit deutlich gemacht als ein erneuter Einstrom nordischen Blutes in ein Volks= und Geistesleben. Noch zu Beginn des 15. Jahrhunderts werden ja in Urkunden viele Italiener als Abkömmlinge von Langobarden, Alemannen usw. bezeichnet (ex Alamannorum genere; legibus vivens Langobardorum). Übernahmen auch italienische Samilien ger= manische, besonders deutsche Vornamen, so ist doch ein Teil dieser Mamen ein Zeugnis für die Abstammung von Germanen. Birt bat in seinen "Spätrömischen Charafterbildern" (1919) Mamen wie Luigi (Ludwig), Carlo (Rarl) und Francesco (von "frankisch" abgeleitet) angeführt, daneben aber auch Geschlechternamen, die mit viel größerer Wahrscheinlichkeit germanische Abstammung anzeigen, wie Ghiberti (Wilbert), Alberti, Riccardi, Grimaldi, Landi, Strozzi, Pazzi, Dandolo, Bruno u. a. m. "Im 10. bis 12. Jahr= hundert wimmelt es in Italien von deutschen Eigennamen: Adalbert von Ivrea, Berengar von Friaul, Otto von Montferrat, Wido von Spoleto, Alberich von Tusculum, Bertha von Susa, Adelheid von Turin, weiter Engelbert und Zugo, Irmengard, Emma und Mathilde. Pandulf und Gisulf sind die letzten langobardischen Sürsten in Süditalien, als dort die Mormannen unter Roberts Sührung eindringen. So aber auch die Künstler= namen: Meister Wilhelm an der Sassade von St. Jeno in Verona, Ubertus an den Bronzetüren des Laterans in Rom, dazu Meister Gruamons in Pistoja, Robertus und Biduinus in Lucca, Arnolfo di Cambio in Siena und Florenz, Fra Guglielmo d'Angelo in Pisa uff." — Unter den Päpsten sind viele Träger germanischer Namen, viele Abkömmlinge germanischer, besonders deutscher Geschlechter, und unter den Bildern der Päpste, wie

<sup>1)</sup> Vgl. hierzu Curtius, Spanische Perspektiven, Vieue Aundschau, 1924.

sie etwa Bayer, Das Papstbuch (1925), bringt, zeigt manches Bild einen nordischen oder vorwiegend nordischen Menschen, so bis auf die heutige Zeit.

Geweckt durch die wesensverwandte, weil ebenfalls nordisch=be= dingte Welt des Bellenentums, sind allerorten im früher langobardischen Oberitalien und im früher normannischen Unteritalien nordische Männer erstanden und haben in rastlosem Schöpfertum eine neue Welt geschaffen. Die geistigen Schöpfungen der Bellenen waren auch von der morgenländischen Welt, besonders der islamischen, übernommen worden und lebten dort mehr oder minder umgestaltet weiter. Aber das Bellenentum wurde vom Morgenlande wohl verstandesmäßig übernommen, nicht aber erlebt. Die italienische Wiederbelebungszeit hingegen erlebte das Bellenentum von neuem, vermochte Welt und Menschenleben wieder so zu erfassen wie die Hellenen der schöpferischen Zeiten, weil gleiches nordisches Blut in beiden Zeitaltern wirkte. Giotto, Masaccio, Silippo Lippi, Donatello, Pico della Mirandola<sup>1</sup>), Signorelli, Votticelli, Lionardo da Vinci. Undrea del Sarto, Tizian, Dante, Petrarca, Tasso, Galilei — alle sind sie aus nordischem Blut und stellen, wenn sie Künstler sind, Menschen nordischer Artung dar.2) Auch Rolumbus, der zweite Entdecker Amerikas — der erste war ja Leif Kirikson, der Wiking — zeigt nordisches Blut: "Er war hochge: wachsen, hatte ein langes eindrucksvolles Gesicht, Adlernase, blane Augen, helle Zaut, die ins Aotliche ging; Bart und Haar waren in der Jugend blond, aber die Sorgen bleichten sie bald." So schreibt Bartolomeo Las Casas, der mit Kolumbus viel zusammen war.3) — Es ist sehr bedeutsam, wie wenig begabte Menschen das vorwiegend westische Unteritalien mit Sardi= nien und Sizilien in der ganzen Geschichte Italiens gestellt hat, während Mittel= und Oberitalien an schöpferischen Menschen immer verhältnismäßig reich waren. Auch die Stadt Rom selbst und das Gebiet um Rom sind nicht reich an einheimischen bedeutenden Menschen gewesen. Dulle gibt folgende Jusammenstellung für die an schöpferischen Menschen reichsten Landschaften an: "Venedig, Verona, Mailand mit der reichen Poebene, die Gebiete der Emilia bis nach Vologna, Florenz und ganz Toskana, Pisa und Genua und Rom mit den blühenden Städten Umbriens."4) Die Reihenfolge, in welcher

<sup>1)</sup> Man glaubt, in den Werken Giovanni Picos, Grafen von Mirandola (1463—1497), die nordische Rassenseele zu verspüren. Die leiblichen Merkmale des Philosophen würden zu diesem seelischen Bilde stimmen. Nach Lieberts Ausgabe der ausgewählten Schriften Picos (1905, S. 16) hat Giovanni Francesco, ein Vesse des Philosophen, diesen beschrieben wie folgt: "Sein Körper war schön und schlank gebaut, in seinen Bewegungen lag ein edles Maß. Sein Fleisch war weich und zart, sein Antlig von blühender Frische und Anmut, blizweiß und regelmäßig seine Jähne und die Augen grau und lebhaft. In langen Strähnen siel das blonde Zaar auf seine Schultern." — Nach einem Bilde in den Ussien in Florenz erscheint Pico della Mirandola als vorwiegend nordisch mit leichtem dinarischem Einschlag.

 $<sup>^2</sup>$ ) Woltmann (Die Germanen und die Renaissance in Italien, 1905) fand unter 200 berühmten Italienern  $81,6^{\circ}/_{\circ}$  helläugig,  $63^{\circ}/_{\circ}$  blond,  $24^{\circ}/_{\circ}$  braunhaarig.  $13^{\circ}/_{\circ}$  schwarzhaarig.

<sup>3)</sup> Bartolomeo Las Casas, Historia de las Indias, gedruckt erst im Jahre 1875, Madrid.

<sup>4)</sup> Pullè, Profilo antropologico dell'Italia, 1898.



Ubb. 367. Galilei, I564—1642 (bochgewachsen, bellbäutig, rötlich-blond, blauäugig) Vorwiegend nordisch



A: blau, H: rötlich-blond. Vorwiegend nordisch



Abb. 369. Aus veronesischem Adel, Vorwiegend nordisch. (Gemälde: Morando)



Abb. 370. Savonarola, Vorläufer der Reformation, 1452—98. A: blau. Vorwiegend vorderasiatisch. (Gem.: Fra Vartolommeo)

Pullè diese Landschaften aufzählt, ist aber im großen ganzen zugleich eine Reihenfolge von Landschaften, welche einen sehr merklichen bis ziemlich merklichen dinarischen und nordischen Einschlag besessen haben und besitzen. Die stärkere Durchdringung Norditaliens mit nordischem Blute ergibt sich für das 15. Jahrhundert aus einem Briefe, den Lucrezia aus dem Geschlechte Tornabuoni am 28. März 1467 aus Rom an ihren Sohn Lorenzo de'Medici nach Slorenz in die Zeimat schrieb: sie war für ihren Sohn auf Brautschau gezogen, berichtet ihm von einem Mädchen, das zwar von heller Sarbe, doch nicht blond sei, "wie es denn hier keine Blonden gibt"). — Es gab wohl, wie sich aus Bildern erkennen läßt, in Rom Blonde, doch sicherlich viel weniger als in Slorenz.

<sup>1)</sup> Vgl. v. Neumont, Lorenzo de' Medici, Bd. I, 1874, S. 272.



Albb. 371. Faforio, Tontetzer, Domkapell= meister zu Mailand, 1451—1522. Vorwieg. nordisch. (A: braun; H: blond)



Albb. 372. Bellini. 1427—1516. Maler, H: blond; A: blau. Vorw. nordisch mit leichtem dinarisch. Einschlag. (Selbstbildnis)



Ubb. 373. Vattista Sforza, 1446—1472, Germablin Sederigos v. Urbino. H: blond; A: braun. Tord. dinarist od. nord. vorderas.



Albb. 374. Luca Signorelli, Maler. 1441 bis 1523. H: rötlich-blond; A: blau. Vorwiegend nordisch. (Selbstbildnis, Storenz)



Albb.375. Pazzino Strozzi, römisch. Senator, 1395–1400. A: blan: H: blond



Abb. 376. Unbekannter junger Mann. Vor- wiegend nordisch. (Gem.: Gentile, Bellini)





Ubb. 377 a, b. Lionardo da Vinci, 1452—1519, Maler. Mordisch. (Ubb. 377 a Stich: Morgben nach Selbstbildnis). A: blan, H: blond



Ubb. 378. Machiavelli, 1469—1527, Staatsmann. A: blan. Vorwiegend dinarisch



Ubb. 379. Leonardo Loredan, Doge von Venedig von 1501-21. Vorwiegend nordisch.



Ubb. 380. Bindo Altoviti, Edelmann aus Florenz, um 1515. (Stich: Morghen nach einem Gemälde Raffaels)



Ubb. 381. Jacopo de Barbari, 1471—1515, Maler. Dinarisch-nordisch (Selbstbildnis)



Ubb.382. Laura Eustochia, Geliebte Ulfons l. von Ferrara, als Flg. Justina. H: dunkelsblond; A: dunkelblau. Vorwiegend nordisch.



A: blau; faut ross. Vorwiegend nordisch



Ubb. 384. Francesco Maria II, Ferzog von Urbino, 1549—1631. H: blond; A: blau. Nordisch



Albb. 385. Bianca Capello, Großberzogin von Toskana, aus venezianisch. Adel, 1548-1587. H: blond; A: blan. Vorwiegend nordisch.



Albb. 386. Vittoria Colonna 1492 (?) bis 1547, Dichterin. Blond nach Galeazzo di Tarsia. Vorwiegend nordisch.



Ubb. 387. Vittorio Umadeo III, König von Sardinien, 1726-1796, aus d. Janse Savoyen. A: blan; Jant: rosig. Vorwiegend nordisch



Ubb. 388. Unbekannter Italiener (?). Gemälde eines oberitalienischen Malers. Vorwiegend nordisch mit dinarischem Einschlag



Ubb. 390. 21. Manzoni, 1785—1873, Schriftsteller. Vorwiegend nordisch. A: blan, H: blond



Ubb. 392. Graf Visconti, geb. 1803, Urchäologe. Vorwiegend nordisch. (Zeichn.: Vogel v. Vogelstein)



Abb. 389. Ariosto, 1474—1533, Dickter. H: schwarz; A: dunkel. Vorwiegend dinarisch



Ubb. 391. 97. Paganini, 1782—1840, Tonskunftler. Dinarisch-nordisch (der din. Kinsschlag auf anderen Bildern viel deutlicher)



Abb. 393. Mezzofanti, Kardinal, Sprackwissenschafter, 1774—1840. Vorwiegend nordisch. (Zeichn.: Vogel v. Vogelstein)



A: blau. Vorwiegend nordisch



A: blan. Vorwiegend nordisch



Abb. 396. Tenerani, Bildbauer, 1789—1869, Vorwiegend nordisch. (Zeichn.: Vogel v. Vogelstein)



Ubb. 397. Ulfieri (aus piemontischem Udel), 1749—1803, Dichter. A: blau, H: blond (nach eigener Veschreibung) Nordisch

Die größten Männer der Italienischen Wiederbelebungszeit sind zum größten Teil aus einstens germanisch besiedelten Gebieten, und ihre nordische Rassenherkunft läßt sich in ihrer Abstammung oft bis ins einzelne nachzweisen. Dabei waren den Großen der Wiederbelebungszeit diese rassischen Jusammenhänge gänzlich unbekannt. Sie verachteten gründlich die Völker jenseits der Alpen, deren nordisches Blut in Italien und eben zu dieser Jeit die Wiederbelebung der hellenischen und römischen Welt ersehnen mußte.<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> Burdach (Der Ursprung des Zumanismus, Deutsche Aundschau, März 1914) möchte die (durch die italienische Wiederbelebungszeit von den nordischz geführten Zellenen übernommene) Betrachtung der Fremdvölker als "Barbaren" gerne als Gegenbeweis gegen die Bedeutung des nordischen Blutes für die Gesittung Italiens ansehen. Vach ihm stammen "Zumanismus und Aenaissance

Besonders viel nordisches Blut zeigt sich nach Berichten und Bildnissen in den vornehmen Geschlechtern Mailands, Genuas, Pisas und Venedigs in der Blütezeit dieser Städte, ebenso aber unter der Reihe der Päpste seit dem frühen Mittelalter bis in die neueste Zeit. Die Listen der Päpste und italienischen Bischöse enthalten ja auch genug germanische Namen. Durch Kriege und innerstaatlichen Streit, sowie durch entsesselte Genußsucht mußten diese vorwiegend nordischen Geschlechter schwinden. Man zählte Mitte des 17. Jahrhunderts in Venedig schon 546 Adelsgeschlechter, die seit Grünzdung des Freistaates in äußeren und inneren Kämpsen untergegangen waren. Deschlechtskrankheiten, insbesondere die Syphilis, scheinen seit dem 16. Jahrhundert nicht wenig zum Aussterben führender Geschlechter beisgetragen zu haben. In seinem "Esprit des Lois" (1746) schreibt Monteszquieu: "Man sah die meisten hervorragenden Samilien Südeuropas unterzgehen durch ein Übel, das zu allgemein wurde, um schändlich zu sein."

Die Bedeutung der nordischen Rasse wird erwiesen auch durch die neueren Zeiten der italienischen Geschichte: ihre führenden Männer im Staats= und Geistesleben sind zumeist vorwiegend nordische Männer. Von Piemont und Oberitalien, den an nordischem und dinarischem Blute reichsten Land=schaften Italiens²), geht im 19. Jahrhundert die staatliche Einigung aus; Graf Cavour (vorwiegend fälisch) und Garibaldi (vorwiegend norzdisch, Abb. 395) betreiben sie am entschlossensten. All die Vildnisse, die Woltmanns Buch (vgl. S. 76) enthält, zeigen nirgends einen "echten Itazliener"; meistens aber Jüge, die man heute eher im westfälischen oder holzsteinischen Gebiet wiedersinden wird. Der bedeutendste Philosoph des gegenzwärtigen Italiens, Benedetto Croce aus Pescasseroli (Süditalien, Abruzzen) ist blond und blauäugig.

+

Deutlich spricht die Rassengeschichte Frankreichs. Das Blut der Goten, Burgunden, Franken und Normannen hat Frankreich (Frank = reich) die besten Volkskräfte mitgeteilt. Die aus dem frühen Mittelalter bekannten Familiennamen Frankreichs — es sind hauptsächlich die des Adels — sind zum größten Teil germanischer Zerkunft. Die von Kalbow³) aus den Gedanken der autochthonen lateinischen Nasse", aus der "angestammten italienischen Urkultur des römischen Altertums"! — Was versteht Zurdach wohl unter "lateinischer Nasse"? Man konnte schon 1914 wissen, daß es so etwas nicht gibt. Meint er jedoch damit die gesittungschaffende Nasse des alten Roms, so weist er ja hiermit gegen seinen Willen für den Kundigen ebenso auf die nordische Nasse, wie wenn er die hellenische Gesittung erwähnt hätte, die den Großen der Wiederbelebungszeit vorbildlich gewesen ist.

1) Mach Annales d'Hygiène, 28. 35, 1846, S. 48.

2) Wie fremdrassig 3. B. Sizilianer die Norditaliener empfinden und wie sie an ihnen einen nordischen Linschlag bemerken können, das hatte Gobineau erfahren, als er in seiner Ethnographie de la France schrieb: "Ich habe seiner Zeit die Linwohner Messinas die Mannschaften eines Piemonter Aegiments, das seinen Standort bei ihnen hatte, als "Deutsche" bezeichnen hören."

3) Ralbow, Die germanischen Personennamen des altfranzösischen Zeldensepos, 1913.

untersuchten Namen der frühmittelalterlichen Seldendichtung reden eine deutzliche Sprache. Zwar hat sich mit dem Adel germanischer Zerkunft ein solcher galloromanischer Zerkunft schließlich verbunden, wobei dieser zum Teil auch germanische Namen annahm, aber man darf sich nach de Lapou ge den französischen Adel bis ins 16. Jahrhundert hinein als überwiegend nordisch vorstellen, wenn auch nichtnordische Einschläge, darunter deutlich auch solche der seit vorgeschichtlicher Zeit in den Mittelmeerländern zerstreuten vorderzasiatischen Rasse, den französischen Adel dunkler erscheinen lassen mochten als den stets noch nordischeren deutschen oder englischen. Die echt nordische Erz



Ubb. 398. Balduin von Lannor, Graf von Molembair, geb. 1386, Statthalter von Lille, Rammerherr des burgundischen Zerzogs Philipps des Guten. Nordisch. (Gem.: v. Kyk)

scheinung des gotischen Baustils entstand in Mordfrankreich, wo die Bevölkerung im Mittelalter noch überwiegend nordisch war. Das Schönheitsbild der Troubadours der Provence, also auch Südfrankreiche, war nordisch. Doch schon der Kreuzzug gegen die Albigenser (1209—1229) tilgte wohl einen großen Teil der nordischeren Oberschicht der Provence, denn zu den Albigensern gehörten ja gerade die angesehensten Samilien der Provence, ausgezeichnet durch sittliche Strenge. Mit dem Sall der Albigenser und der furcht= baren Jerstörung des Landes durch die Kirche und das französische Königtum brach eine der feinsten Gesittungsschöpfungen des Mittel= alters, die ritterliche Welt der Provence, zu= sammen.

Rasch ging die Entnordung auch im nörd= licheren Frankreich wie in allen Gebieten Euro= pas dadurch vor sich, daß die mittelalterlichen

Kriege allein von der ritterbürtigen Schicht geführt wurden. Doch nimmt de Lapouge an, daß Frankreich noch bis zur Zeit der Renaissance lang= töpfig war.1) Die staatliche Sestigung Frankreichs ging von seinem nordischsten Gebiet aus. Eine Böhenzeit französischer Gesittung begann. Der Mormanne Corneille schrieb seine beldischen Schauspiele, die aus dem Weist der Mordrasse kamen, und zu seiner Zeit schufen andere nordische Männer ein staatliches und geistiges Leben lebendigster Urt. Die Schichten des Adels in gang Frankreich und die des oberen Bürgerstandes der nörd= lichen Zälfte Frankreichs zeigen sich noch lange hindurch vorwiegend nordisch. Da tilgten die Religionskämpfe einen großen Teil des nor: dischen Blutes. Durch sie verlor grankreich wieder einen Teil seiner besten Menschen und seiner standhaftesten Geschlechter. Die wegen ihrer überzeugung auswandernden und vertriebenen Protestanten — 50 000 Sas milien wanderten (1685) nach Holland, England und Brandenburg aus tamen mit ihrem Bluterbe vielfach dem deutschen Volkstum zugut, das durch den Dreißigjährigen Krieg geschwächt war. Deutschland erhielt

<sup>1)</sup> de Lapouge, Grundfragen der historischen Anthropologie, Politisch-Anthropologische Nevue, 38. 3, S. 227.

durch die Auswandernden tüchtigste Menschen nordischen Blutes. Es ist bezeichnend, daß die zeitweilige Freistätte der Jugenotten, die Stadt La Rochelle und ihre Umgebung, noch heute durch eine stärkere Blondheit auffällt. Man erinnert sich des Satzes des französischen Rassensorschers de Lapouge, der nordische Mensch sei seiner Veranlagung nach Protestant.

Auch die französische Revolution brachte Deutschland wieder einen Einschlag der an nordischem Blute reichsten Schichten des französischen Volkes zu durch die flucht oder Vertreibung französischer Adliger (Emigranten) und anderer den Machthabern verdächtiger Menschen. De La = pouge nimmt an, daß Frankreich vor der Revolution noch etwa einen so starken Einschlag nordischen Blutes batte wie beute Deutschland. Die französische Revolution ist jedenfalls eine gründliche Entnordung Frankreichs gewesen. Es genügte damals öfters, blond zu sein, um aufs Blutgeruft gezerrt zu werden. Die französische Revolution ist zu verstehen als ostisch= westische Auflehnung gegen eine adlig-bürgerliche Oberschicht nordischer Rasse. Die Vorbereiter und Sührer der Revolution waren aber bezeich= nenderweise oft nordische Männer. Einer dieser Sührer, Sieges, selbst aus nordischem Blut, muß den Jusammenhang zwischen der germanischen Eroberung und dem Bestehen einer Adelsschicht gekannt haben; daher sein Aufruf, den Adel wieder in die "frankischen Wälder" zurückzujagen, woher er gekommen sei.1) Mapoleon faßte die französische Revolution als die Auf= lehnung der Gallier gegen die Franken auf und war mit dieser Auffassung der richtigen Erklärung schon ziemlich nabe gekommen. Guizot, der französische Geschichtsforscher und Staatsmann, selbst vorwiegend nordisch, betrachtete die Revolution als die Befreiung des unterjochten französischen Volkes von der Gerrschaft fremostämmiger Eroberer. Beide verwechselten Volk oder Stamm mit Raffe und übersahen, daß die Erbanlagen der germanischen "Eroberer" des frühen Mittelalters sich durchaus nicht nur im Abel erhalten hatten. Der in ihnen vorherrschenden Rasse nach gehörten Sieves, Mapoleon und Guizot jedenfalls eber zum Adel des alten Frankreichs als zum Volke des neuen.

Napoleon — florentinischem Abel entstammt? — riß nach der Revolution noch einmal an kriegerischen Menschen an sich, was Frankreich bot, und es scheint, als ob er — bis auf seine kleine Gestalt selbst nordischen Blutes (Abb. 407) — einen großen Teil der noch verbliebenen nordischen Männer in Schlacht und Tod gerissen hätte. Die Husaren um den Marschall Ney hatten nach der zeitgenössischen Schilderung Veyles (Stendhals) alle bis auf einen einzigen gelbe Schnurrbärte.<sup>2</sup>)

Eingehend hat die Auslesevorgänge der französischen Geschichte de Laspouge in seinem Werke "Les Sélections Sociales" (1896) betrachtet. Er kommt zu dem Ergebnis, daß die Entnordung in Frankreich seit dem

<sup>1)</sup> Daß die Ständeschichtung Frankreichs aus einer Nassenüberschichtung entstanden ist, hatten in Frankreich schon Zotman (1524—90), und Graf Boulainvilliers (1658—1727) gesehen, beide wie auch der Graf von Montlosser (1755—1833) Vorahner der Erkenntnisse Gobineaus; vgl. hierüber Günther, "Der Vordische Gedanke unter den Deutschen", 2. Aust. 1927, 2. Abschnitt.

<sup>2)</sup> Rach Zauser, Die Germanen in Europa. 1916.



Abb. 399. Maria von Anjou, Gemahlin Karls VII., Königs von Frankreich. (Zeit d. Jungfrau von Orleans). Nordisch



Abb. 400. Claude von Frankreich. Gemahlin Franz 1., 1499—1524. Yvordisch



Ubb. 401. Rönig Zeinrich II. [von Goujon] (1518—1559) Nordisch



Ubb. 402. Udmiral Coligny. 1509—72. H: hell; A: hell. Mordisch. (Mach anderen Bildern vorw. nord.)



Ubb. 403. Colbert, 1619—83. Staatsmann (von Coyzevop). Mordisch



Ubb. 404. Poussin (Selbstbildnis), ISO4 bis 1665, (hochgewachsen, H: mischfarben, A: hell). Vorwiegend nordisch



Ubb. 405. Rardinal Richelieu, 1585—1642, Staatsmann. Fochgewachsen. A: braun. Vorwiegend nordisch



Abb. 406. Rardinal Fleury, 1653—1743, Staatsmann. A: hell. Nordisch



Abb. 407. Rorsika. Vlapoleon I. (aus florentinischem) Abel? 1769—1821



Ubb. 408. Napoleons Totenmaske

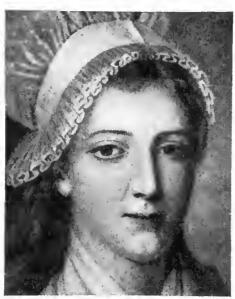

Abb. 409. Charlotte Corday 1768—1793, Mörderin Marats. H:hell; A:hell. Tordifch



Albb. 410. G. Cuvier, Maturforscher, 1769—1832, (mittelgroß, A: hell). Nordisch

frankreich





A: hell, H: bell). Grodifch



Abb. 412. Srankreich. Delaroche, 1797—1856, Maler



Ubb. 413. Frankreich. Langlois 1777—1837, Maler



Ubb. 414. Lamartine, 1790—1869, Dichter (bochgewachsen, A: braun, H: hell). Mord.= din. (der din. Einschlag auf and. Bild deutl.)



Albb. 415. Cavaignac, General, 1793 bis 1877. Wordisch-dinarisch

Nordisch oder vorwiegend nordisch. Frankreich



21bb. 416. Changarnier, General, 1802-1857. Vorwiegend nordisch



Ubb. 417. Soch, General, 1851—1929. Vorwiegend nordisch



Ubb. 418. Poincaré, geb. 1860, Staatsmann. Oftisch-nordisch

16. Jahrhundert um sich gegriffen, mit der Revolution in wenig Jahren heftig beschleunigt worden sei. Seute ist Krankreich ein vorwiegend (?) ostisches Land. Sehr schnell, geradezu auffällig schnell, hat sich die Ostrasse in Frankreich gerade im 19. Jahrhundert verbreitet. "Gerade im 19. Jahrhundert scheint das Steigen des Inder besonders rasch gewesen zu sein, und diese Beswegung steht nicht stille, denn überall, wo man mit Zwischenräumen von einigen Jahren Lebende gemessen hat, geben die letzten Erhebungen die höchssten Alittelzahlen. Ebenso verhalten sich die Sarben, und das geht so rasch, daß nicht nur die ältesten Leute, sondern wir selbst die augenfällige Absnahme der hellen Sarben seissischen Wensch als der Jeztzeit ist in anthropologischer Zinsicht ein ganz anderer Mensch als der des Mittelzalters, selbst der Venaissance."— "Die Überhandnahme der Rundköpfe ist nicht bloß eine anthropologische Tatsache. Auch die Geistesrichtung des

französischen Volkes hat sich mit der Gestalt des Gehirns geändert. Die Gemütsart der zeitgenössischen Franzosen, ihre Betrachtungsweise der politischen, religiösen, moralischen, ja sogar der literarischen Fragen, ist eine ganz andere als früher. Der Unterschied macht sich um so bemerklicher, je mehr die Verpöbelung der Sitten und Einrichtungen den Einfluß der höheren Stände durch den der unteren ersetzt. Dies zeigt fich in den geringsten Einzelheiten. Es genügt, die Poefie des Tingeltangels, eine wahre Megerpoesie, mit der volkstümlichen Dichtung des Mittelalters zu vergleichen, um sich den geistigen Ruckschritt tlar zu machen." So urteilt der Franzose de Lapouge und setzt in Bezug auf die europäische Geschichte bingu: "Es ist das erste Mal in der Geschichte, daß ein rundköpfiges Volk zur Berrschaft gelangt ist. Die Jukunft allein kann lehren, wie dieser merkwürdige Versuch ausfallen wird."1)

In dem angeführten Auffatz führt de Lapouge aus, daß die Oftraffe auch sehr rasch die ehemals westrassischen Gebiete besiedelt, sodaß sich die ehemalige Rassenverteilung grankreichs nur noch in der mehr oder minder starten Jumischung nordischer oder westischer, im Gebiet der Alpen und des Wasgenwaldes auch dinarischer Rasse, innerhalb der sonst vorwiegend ostischen Bevölterung zeigt. "Die rundköpfigen Bezirke besiedeln die andern, und man muß sich darauf gefaßt machen, in zoo bis 200 Jahren im größten Teil des Landes einen Inder von go und darüber zu finden."2) Während die ländlichen Gegenden Mittel= und Südfrankreichs noch nicht gerade kinderarm sind, ist die Kinderzahl bei den nordfranzösischen Bauern, also im Gebiete des stärtsten Einschlags nordischer Rasse, unter den ländlichen Gebieten am niedrigsten.

Bezeichnend ist es, daß die schöpferischen Männer Frankreichs, des heute wahrscheinlich eben schon vorwiegend (?) ostrassisch gewordenen Frankreichs, immer wieder überwiegend der Mordrasse angehören, darauf wiesen die Untersuchungen Odins schon hin (vgl. S. 76). Od in hat auch gezeigt, daß die Geburtsorte der meisten großen Männer der französischen Beschichte nördlich einer Linie Coutances: Cherbourg: Benf liegen, also inner: halb derjenigen französischen Gebiete, denen der verhältnismäßig stärkste Einschlag nordischer Rasse eigen ist. Wie früher Ronsard, Corneille, Poussin, Voltaire, Zoudon, Montesquieu, Mirabeau, Pascal, Diderot, Cuvier, Puvis de Chavannes, Musset, Lamartine, Slaubert (sehr boch= gewachsen, breitschultrig, bellhäutig, belläugig, blond, nach Saguet "un vrai viking") und andere mehr vorwiegend nordischen Blutes waren, so auch führende Männer des 19. Jahrhunderts und der Gegenwart, so Berlioz, so Manet und so auch Romain Rolland und die meisten französischen Beerführer des Weltkriegs.3) Auch in Teilen des französischen Adels scheint

2) de Lapouge, Die Nassengeschichte der französischen Nation. Politisch-

anthropologische Nevue, IV. 1905/06.

<sup>1)</sup> de Lapoune, Die Nassenneschichte der frangosischen Vation. Politischanthropologische Revue, IV. 1905/06.

<sup>3)</sup> Woltmann (Die Germanen in Frankreich, 1907) fand unter 250 berühmten Franzosen 73,4% belläugig, 23,9% braunäugig, 66,3% blond, 23,4% braunhaarig, 10% schwarzhaarig, 59% bodgewachsen, 24% mittelgroß, 17% unter mittelgroß, nur 4% braunäugige Schwarzhaarige.

noch ziemlich viel nordisches Blut wahrnehmbar zu sein; erheblich viele französische Adelsgeschlechter haben sedoch durch Mischen viel von dem Blut aufgenommen, das für die Juden kennzeichnend ist.

Die nach Kanada ausgewanderten Franzosen scheinen einen viel stärteren nordischen Einschlag zu zeigen als die heutigen Einwohner Frankreichs. De Lapouge berichtet von den Untersuchungen französischer Kasnadier im amerikanischen Zeere zur Zeit des Sezessionskrieges: "Die ganz erwachsenen Kanadier erreichten eine durchschnittliche Körperhöhe von 1,73 m, mehr als 10 cm mehr als die französischen Reservisten.") Die französischen Kanadier entstammen zum größten Teil dem Norden und Nordewesten Frankreichs. Wie sie eine etwas ältere Aussprache des Französischen bewahrt haben, so auch eine ernstere Frömmigkeit, der es wahrscheinlich zuzuschreiben ist, daß sie im Gegensatz zu ihrem Stammvolke kinderreich sind. 1763 zählten die Kanadier französischer Sprache und Zerkunft 60 000; heute zählen sie ½ Million in Kanada, mehr als ½ Millionen in den Verz

einigten Staaten.

Der Weltkrieg hat Frankreich sehr große Verluste gebracht, an denen die nordische Rasse stärker als die anderen beteiligt war: zunächst durch die höheren Verluste an Offizieren, unter denen viele vorwiegend nordisch waren, dann aber vor allem dadurch, daß gegen Ende des Krieges, wie der Bericht des amerikanischen Generals Pershing zeigen kann, fast nur noch die dem Morden Frankreichs entstammten Truppen eingesetzt wurden, während die übrigen leicht versagten. De Capouge berichtet: "Der Krieg hat den hochwertigen Erbstämmen Frankreichs einen Schlag versetzt, der tödlich sein kann. Die meisten unserer jungen Leute sind gefallen oder verstümmelt zus rückgekehrt, etwa im Verhältnis von 2 auf 3 von ihnen, wenn ich das aus unserer Studentenzahl und aus den vornehmen Samilien meiner Umgebung berechne. Viele dieser Samilien werden aussterben, da der letzte männliche Sproß getötet ist. In den gleichen Kreisen werden die Tochter sich nicht verheiraten können, weil die jugendlichen Männer zum Teil dahin sind und weil die Geldentwertung bewirkt, daß ihre Mitgiften zu klein sind, um zusammen mit dem Gehalt eines Ehegatten die Mittel zur Gründung einer Samilie zu gewähren. Bei uns sind ja die tatsächlichen Behälter der Gebildeten, wie man wissen muß, geringer als die der Arbeiter. "2)

Nach dem Weltkriege erfuhr Frankreich eine Kinwanderung von täglich durchschnittlich 1000 Menschen, darunter viele Nordafrikaner, welche den negerischen Kinschlag, der im Süden Frankreichs schon vor dem Kriege angedeutet war, im Kriege sehr zunahm, stark um sich greisen ließ und läßt. Jehntausende von Nordafrikanern ohne Frauen sind eingewandert und werden weiter einwandern. Neger erhalten das Bürgerrecht, wenn sie sich mit einer "weißen" Französin verheiraten. Anamitische Regimenter verbreiten einen innerasiatisch=malayischen Kinschlag wie Negerregimenter einen weiteren Negereinschlag. Ihre Standorte sind so gewählt, daß sie nötigenfalls auch als Regierungstruppen gegen einen inneren Umsturz

<sup>1)</sup> de Lapoune, Les Sélections Sociales, 1896, S. 367.

<sup>2)</sup> de Lapouge, La race chez les populations mélangées, Eugenics in Race and State, 28. II, 1923.

verwendet werden können. Während die französischen Mittelmeerlandschafzten langsam italienisch besiedelt werden, sind im Rhônetal 50 000 armenische Flüchtlinge angesiedelt worden — Menschen also, die ihrer vorwiegend vorderasiatischen Rasse entsprechend, dem Frankreich von morgen die Vertreter von allerlei Geldz und Vörsengeschäften stellen werden. Man zählte von 1919—1925 schon drei Millionen Teueinwanderer. Da diese von der allgemeinen abendländischen Teigung zur Geburtenbeschränkung noch nicht erfaßt sind, ist die Geburtenzisser Frankreichs in den letzten Jahren wieder etwas gestiegen. De Lapouge hat seine Landsleute vor den Folgen dieser Einwanderungen gewarnt; vergeblich.

Gobine au hat im Jahre 1879 den Verlust von Elsaß-Lothringen beklagt, denn Frankreich sei dadurch der Möglickeit beraubt worden, "für seine Arbeit eine Bewölkerung aufzubieten, die nicht lateinisch ist, eine Bewölkerung von hervorragendem Werte, unersetzlich in seinen Amtsstuben, seinen Werkstätten, seinen Regimentern.") Wieviel der Juzug wertvoller Menschen aus Elsaß-Lothringen für Frankreich bedeutet hat und heute wieder bedeutet, kann man abschätzen, wenn man in älteren und jüngeren Jahrgänzgen der französischen Rangliste die deutschen Namen oft unverkennbar alemannischen Klanges sindet. Der sehr vorwiegend nordische Fliegeroffizier des französischen Zeeres Nungesser, der bei seinem Europa—Umerikaslug unterging, mag auch andenten, welchen wertvollen Juwachs Elsaß-Lothzingen für Frankreich bedeutet — einen Juwachs jedoch, dessen rassischer Wert wenig bedeutet gegenüber der rassischen Gefährdung durch die sonstige Neueinwanderung.

Das hentige Frankreich vermag die meisten Betrachter durch eine leidensschaftlich erworbene und bewahrte politische Macht, durch eine Durchdrinsgung seiner Bevölkerung mit vaterländischem Sinne über seine rassische und erbgesundheitliche Lage zu täuschen. Es ist dennoch von innen heraus gefährslich bedroht, gefährlicher bedroht als z. B. Deutschland: es mag in der Entzartung (Mehrung minderwertiger Erbanlagen) dem gegenwärtigen Deutschsland um 1—2 Menschenalter voraus sein, in der Entnordung um 3—4 Mensschenalter.

Die inneren Spannungen der verschiedenen Rassenseelen in Frankreich scheinen nahezu ausgeglichen, sind es aber durchaus nicht. Nord: und Südsfrankreich verstehen sich gegenseitig nicht leicht. Bis zu welchem Grade eine innere Rassenmischungsgrenze seineren Kennern der seelischen Verschiedens heiten auch in dem scheindar so einheitlichen Frankreich bewußt werden kann, verrät der Schriftsteller J. K. Zuysmans, ein geborener Pariser, doch aus flämischem Geschlecht. In seinem Romane Là-bas (1891) läßt er Des Germies zu Durtal gelegentlich einer Vetrachtung der französischen Ges

<sup>1)</sup> Ju diesen fragen vyl. Oualid, Die Linwanderung nach frankreich und ihre Probleme, Archiv für Sozialwissenschaft, Bd. 56, 1926; Zarmsen, Der Linbruch der Farbigen in Europa, Archiv f. Nassen- und Gesellschaftsbiologie, Bd. 19, 1927; \*\*\*, Der gegenwärtige Stand der Nassenstwicklung Frankreichs vom völkischen Gesichtspunkt aus gesehen, Deutschlands Erneuerung, Zeft 9, 1927.

<sup>2)</sup> Gobineau, Die Bedeutung der Nasse im Leben der Völker, Einführung zur unvollendet hinterlassenen Nassenkunde Frankreichs. 1926.

schichte sagen: "Ich bin nicht so sicher, daß das Auftreten der Jeanne d'Arc für Frankreich günstig war." — Der zoojährige Krieg sei nämlich ein Krieg des Südens gegen den Morden gewesen. Batte Jeanne d'Arc nicht die Engländer besiegt, so wäre ein einheitliches mächtiges Königreich des Mordens entstanden, das bis zur Grenze der südfranzösischen Mundarten gereicht hätte, dabei alle Menschen umschließend, deren Geschmack, Empfin= dungsrichtung und Sitten ähnlich gewesen wären. Zingegen habe die Rrönung des Valois in Reims ein sinn= und zusammenhangloses Frankreich ergeben, ähnliche Stämme auseinandergeriffen, fich entgegengesetzte gufam= mengezwungen. Des Bermies fährt fort: "Sie (diese Krönung) hat uns — und leider für lange Zeit — diese Wesen mit der Mußfarbe und den Lackaugen zugebracht, diese Schokoladereiber und Knoblauchkauer, die durchaus keine Franzosen sind, sondern eber Italiener oder Spanier. Mit einem Wort, wäre Jeanne d'Alre nicht gewesen, so würde Frankreich nicht diesem Geschlecht von Aufschneidern und Lärmmachern gehören, diesen Windbeuteln und Treulosen, dieser lateinischen Rasse, welche der Teufel hole." — Durtal erwidert spöttisch: "Deine Gedanken verraten ja viel Un= teil an deinem Vaterlande." — Darauf Des Bermies: "Ich fühle mich nur wohl mit Menschen des Nordens" (Je ne suis pas bien, moi, qu'avec des gens du Nord).

Der gleiche nordisch-westische Aassengegensatz läßt sich in den "Reliques" (1927) von Isabella Rimbauld, der Schwester des Dichters Rimbauld, erkennen, an einer Stelle, wo sie nach Kriegseindrücken die Südfranzosen beschreibt: "Lärmend, prahlend, Hanswurste, Gecken... so treten sie überall als Herren auf und verlangen sehr laut das ihnen Jukonnmende" (Bruyants, hableurs, goguenards, fats... ils entrent en maîtres partout et exigent bien haut leur dû).

Die "Menschen des Nordens" (gens du Nord) innerhalb seines Volkes wollte Gobine au zur Erhaltung ihrer Rasse aufrusen. —

## 13. Die Entnordung der Völker slawischer und germanischer Sprache.

## a) Die Slawen

Denso rasch wie bei den Völkern romanischer Sprache, schwand das nordische Blut bei denen flawischer Sprache. Die Urslawen, d. h. die noch ungeschieden auf engerem Gebiete zusammenwohnende Menschengruppe, welche in sich als einen Zweig innerhalb der fog. Satem-gruppe der indogermanischen Sprachen das Slawische ausgebildet hat, muß man sich nach Gräberfunden und späteren Berichten über flawische Einzelstämme als überwiegend nordisch vorstellen.1) "Der im anthropologischen Sinne nordische Charafter der flawischen Expansion darf als eine positiv festgestellte Tatsache angesehen werden. In dieser Beziehung unterscheidet sie sich nicht von den Erpansionen der Germanen und Kelten" — so urteilt der polnische Rassenforscher Czekanowski2) über die rassische Eigenart der Slawenstämme zur Zeit ihrer frühesten Ausbreitung. Die Ursitze der Slawen sucht die Sprachwissenschaft (val. S. 170) um den Ober= und Mittellauf des Dnjeprs, die Vorgeschichtsforschung, damit im ganzen übereinstimmend, "im Gebiet des Pripet bis zum mittleren Dnjepr, im Raume Pinst—Riew".3) Czekanowski möchte Wolhynien als Aus: gangsgebiet der ostflawischen Ausbreitung annehmen: "Dort hat sich bis auf die Gegenwart ein Gebiet erhalten, in dem der nordische Typus in den Vordergrund tritt."3) Das Ausgangsgebiet der gesamtslawischen Ausbreitung vermutet Czekanowski — darin mit den oben genannten Sprach= wissenschaftern und Vorgeschichtsforschern nicht übereinstimmend — weiter westlich, etwa gegen den Westen des heutigen polnischen Sprachgebietes.

Die flawische Grundsprache spaltete sich in der Völkerwanderungszeit in eine Reihe von Mundarten, die heutigen slawischen Sprachen. Vom 6. Jahrschundert n. Chr. ab verbreiteten sich flawische Stämme weit nach Morden, Westen und Südwesten und rückten schließlich in die von den Germanen zur Völkerwanderungszeit nahezu geräumten Gebiete des heutigen östlichen

<sup>1.</sup> Vgl. die Angaben über raffenkundliche Junde bei Wolff, Wer waren die Altslawen, Mannus, 28. 7, 1915.

<sup>2)</sup> Czekanowski, Anthropologische Beiträge zum Problem der flawische finnischen Beziehungen, Finska Fornminnes Föreningens Tidskrift XXXV, 4, Gelsingfors, 1925.

<sup>3)</sup> Witte, Urheimat und Westausbreitung der Slawen, Volk und Nasse, Zeft 1, 1928.

Deutschlands ein, welche sie schließlich düm besiedelten bis zu einer germanischesslawischen Völkergrenze, die als Limes sorabicus bezeichnet worden ist und aus Karte XXXIV (S. 284) hervorgeht.

Die Ausbreitung der Slawen bis zu ihren heutigen Wohnsitzen voll= zog sich im wesentlichen seit dem 6. Jahrhundert n. Chr. Die weite Ausbreitung des russischen Volkes begann noch später und ist seit etwa dem 10. Jahrhundert bis in unsere Tage vor sich gegangen. Der Vorgeschichte gehört noch das Jusammenstoßen der überwiegend nordischen Slawen mit überwiegend oftbaltischen Stämmen finnisch-ugrischer Sprache an, ein Jusammenstoßen, welches oben S. 155 in seiner Bedeutung erwähnt worden ift. Jedenfalls konnten schon alle flawischen Stämme bei ihrer Ausbreitung seit dem frühesten Mittelalter einen gewissen oftbaltischen Einschlag ver= breiten, der ja deutlich auch bei den heutigen Südslawen zu erkennen ift. Beim Schwinden der führenden nordischen Schicht erhielten die Südslawen entsprechend ihrer Überlagerung überwiegend dinarischer südosteuropäischer und oftmitteleuropäischer Bevölkerungen einen immer stärkeren dinarischen Einschlag, welcher sie von den Mord= und Westslawen unterscheidet. Die westslawischen Tschechen mit ihrem noch deutlichen dinarischen Einschlag bilden wie die Ukrainer und Südpolen mit ihrem dinarischen Einschlag den Übergang zu den an dinarischem Blute ärmeren, an ostbaltischem Blute viel reicheren übrigen Polen und Aussen. Beim Schwinden der nordischen Gerrenschicht mußte sich bei Aussen und Polen der ostbaltische Einschlag durchsetzen, daneben besonders in Polen, aber auch in Böhmen ein gewisser sudetischer Einschlag. Durch die Tatarenherrschaft endlich erhielt der ganze Osten Europas einen unverkennbaren Einschlag innerasiatischer (mongo= lischer) Rasse (vgl. S. 129).

Nach ihren Gräberfunden erscheinen die Altslawen, d. h. die führende Schicht, welche eine besondere Bestattung erfuhr, als vorwiegend nordisch. In altslawischen Gräbern finden sich1) 48% Langschädel und 16% Kur3= schädel. In den ruffischen Gräbern werden die Kurzschädel erst seit 900 n. Chr. häufiger und nehmen in den folgenden Jahrhunderten rasch zu. In den tschechischen Gräbern überwiegen die Langschädel sogar bis ins 12. Jahrhundert. Herodotos (IV, 108) schildert im 5. Jahrhundert v. Chr. ein ofteuropäisches Volk der Budinen, in welchem man wahrscheinlich einen flawischen Stamm zu seben bat. Er nennt sie (IV, 108) "ein großes zahlreiches Volk, ganz helläugig und rothaarig". Prokopius (de bell. Got. III, 14) schildert die Slawen im 6. Jahrhundert n. Chr. wie folgt: "Sie sind alle sehr groß und streitbar; an Baut= und Baarfarbe sind sie nicht sehr weiß oder blond, aber auch nicht sehr dunkel, sondern hellbraun mit einem Stich ins Rötliche." Diese Kennzeichnung mag der Raffenzusammen= setzung südslawischer, in der Bauptsache nordisch-dinarischer Stämme ent= sprechen, unter denen die nordische Rasse aber stärker vertreten war als unter ihren heutigen Machkommen. Die Slawen, welche der hellenisch= römischen Welt bekannt wurden, mögen bei stärkerem nordischem Einschlag ähnlich zusammengesetzt gewesen sein wie die südeuropäischen Sarmaten. Soll auch wahrscheinlich der Sarmate der Marcussäule (errichtet gegen

<sup>1)</sup> Wach Ranke, Der Mensch, 38. 11, 1912, S. 251.

Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr.) gerade eine Rassenmischung darstellen, welche den Römern fremd war, so wird er doch einen gewissen Schlag im sarmatischen Volke vertreten sollen. Er ließe sich am besten als nordische dinarische ostbaltisch beschreiben: der Schädel ist hinten hoch gebaut, senkt sich zur Stirn, zeigt eine eingebogene, gegen unten dickere Nase, dabei abestehende Jochbeine und einen eckigen Unterkießer. So etwa mag ein häusig vorkommender Schlag innerhalb der Unterschicht der Sarmaten wie der frühmittelalterlichen Südslawen ausgesehen haben.

Der ganze Osten Europas erhielt ja durch Wikingsunternehmungen, halb Kriegszüge, halb Zandelsfahrten, einen neuen nordischen Einschlag, Rußland vor allem, seitdem die Russen im 8. Jahrhundert den schwedischen Sdeling Rurik und seine Mannen berufen hatten, ihr Land zu ordnen und staatlich zu verwalten.<sup>1</sup>) Von da an bis zum Jahre 1598 stammten alle russischen Zerrscher als unmittelbare Nachkommen von Rurik ab. Aus Ruriks Mannen und anderen Germanengeschlechtern entstand ein russischer Abel. In den Friedensverhandlungen zwischen Rußland und Griechenland im Jahre 944 war Rußland durch Gesandte mit folgenden Namen verztreten: Karl, Ingjald, Rolf, Gunnar, Sven.

Im Jahre 921 besuchte Ibn Sadlan als Gesandter des Kalisen Muktedir osteuropäische Gebiete. Er berichtet über die ihm riesenhaft erscheinende Körperhöhe der Russen: "Sie sind hoch wie Palmen, rotbackig und rotblond." Man darf demnach für diese Zeit noch keinen stärkeren Einsschlag der untersetzten, mehr aschblonden ostbaltischen Rasse annehmen, wem auch Ibn Sadlan russische Stämme gesehen haben mag, deren norzbischer Einschlag durch Wikingsblut wieder erneuert worden war.

Auch die anderen nord= und westflawischen Stämme erhielten durch germanische Kinwanderer eine Verstärkung ihres nordischen Kinschlags. Gegenüber der Seeuntüchtigkeit der heutigen Slawen fällt die Seetüchtigs keit der mittelalterlichen Wenden des Oftseegebietes auf; die Wikingszüge dieser Wenden standen den Wikingszügen der skandinavischen Germanen wenig nach. Entweder hatte sich bei diesen Wenden die nordische Rasse der Urslawen besonders gut erhalten oder sie hatten durch stetige Juwanderung einzelner germanischer Sippen, eine Juwanderung, wie sie die Küftengebiete der Oftsee dauernd erfuhren, eine besondere Verstärkung ihres nordischen Einschlags erfahren. Germanische Geschlechter wurden im frühen Mittelalter anscheinend in größerer Jahl zum Adel der Slawenstämme. Dafür ist ja das polnische und tschechische Wort für Abel "Slachta" ein Beleg, abgeleitet von einem althochdeutschen, gleichlautenden Wort mit der Bedeutung "Geschlecht". Ein Franke Samo errichtete das Staatswesen der Tschechen. Der polnische Staat entstand von den an nordischem Blut reichsten nordpolnischen Gebieten aus und erweiterte sich von da aus gegen Süden und Often. Der an nordischem Blute reichste Volksteil der Polen,

<sup>1)</sup> So erhielt Außland seinen Vamen nach einem schwedischen Stamme: die Außlandsahrer wurden nach einer Landschaft im östlichen Teile von Uppland, dem heutigen Roslag, als rothrs-folk bezeichnet, aus welchen über das danach gebildete finnische ruotsi das Wort "russisch" und "Außland" entstand.

der zahlreiche Adel, konnte im 14.—16. Jahrhundert Polen zu einer ostzeuropäischen Großmacht ausbauen.

Der mehr oder weniger vorwiegend nordische Adel der slawischen Stämme schwand seit dem Mittelalter durch Kriegsverluste dahin oder vermischte sich mit einem aufkommenden Amtsadel. In Rußland mischte sich der Adel skandinavischer Zerkunft gar mit dem Tatarenadel. "So heiratete zu Ansang des 14. Jahrhunderts Juri von Moskau die Schwester des Chans der Goldenen Zorde. Schon in der ersten Zälfte des 14. Jahrzhunderts siedelten tatarische Sürsten und Adelige nach Moskau über. Die Annäherung zwischen Mongolen und Russen machte rasche Sortschritte.") Außerdem wurden ganze tatarische Adelsgeschlechter in den russischen Adel ausgenommen, so die Saltykow, Turgeniew, Aksawi, Deržawin und andere.

Sicherlich haben die westslawischen Stämme einen großen Teil gerade ihres vorwiegend nordischen Adels verloren, als eine Auslese aus den deutschen Stämmen seit dem 12. Jahrhundert die ehemals germanisch besiedelten Landschaften des heutigen deutschen Oftens wieder besetzte. Die wahrschein= lich damale schon stärker ostbaltisch, ostisch und sudetisch durchmischte slawische Unterschicht wurde von den vordringenden Deutschen großenteils verschont und ging allmählich zur deutschen Sprache über und schließlich ins deutsche Volkstum. In Böhmen scheinen die Sufsitenkriege im 15. Jahrhundert zur Tilgung der nordischeren Volksteile, insbesondere des Adels, sehr viel beigetragen zu haben. Alls Jiska2) durch grausame Rücksichtslosigkeit Bob= men wieder zur inneren Aube zwang, war das Volk durch die Verluste völlig erschöpft. In böhmischen Schädeln des 6. bis 12. Jahrhunderts hat Matiegka3) eine Junahme der Rurzschädel und Abnahme der Lang= schädel festgestellt. Doch haben in dem betrachteten Zeitabschnitt die Rurg= töpfe noch nicht die Hälfte, sondern nur etwas mehr als ein Drittel der Bevölkerung Böhmens ausgemacht. "In den flawischen Reihengräbern Böhmens aus dem 9. bis 12. Jahrhundert ist die längliche (meso= bis dolichokephale) Ropfform die bei weitem überwiegende" — so nach Matiegkas Worten,4) denen man hinzusetzen muß, daß es sich bier wie in an= deren Fällen des gleichen Zeitabschnittes doch wahrscheinlich mehr um den forgsamer bestatteten Teil der Bevölkerung, die oberen Schichten, handelt. Der mittlere Längen=Breiten=Inder aller diefer Schädel des 6. bis 12. Jahr= hunderts beträgt 78,02; seit diesem Zeitabschnitt ist nach Matiegka der Inder immer mehr gestiegen und beträgt heute (1891) etwa 83. Die

<sup>1)</sup> Schultze, Die Mongolisserung Außlands, Archiv für Rassen- und Gessellschaftsbiologie, 38. 20, Zeft I, 1927.

<sup>2)</sup> Vach Tomek, Johann Žižka, 1882, war Jiska mittelgroß, gedrungen gebaut, hatte ein mehr rundes als längliches Gesicht, dunkle Gesichtshaut, breite Stirn mit herabhängenden Brauen, Adlernase, breiten Mund, rötlichen Bart.

<sup>3)</sup> Matienfa, Crania Bohemica, 1891.

<sup>4)</sup> Matiegka, Physische Anthropologie der Slawen im 9. bis 12. Jahrshundert, Korrespondenzblatt der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, 43. Jahrgang, 1912, Diskussion über die Altsslawenfrage.

Schädel Berzog Wenzels I. und seiner Großmutter Ludmilla, beide aus dem zo. Jahrhundert, Schädel, welche also einen gewissen Schluß auf die rassische Eigenart des damaligen böhmischen Sürstengeschlechts zulassen, sind nach Matiegka mittel= bis langschädlig ("dolicho=mesokephal") bestunden worden.¹) Ein Araber des zo. Jahrhunderts hat zwar nach Reise= eindrücken die Bewohner Böhmens als dunkelhaarig und dunkeläugig bezziechnet, helles Haar unter ihnen selten gefunden. Doch ist es nicht wahrzscheinlich, daß dieser Reisende zu einem Gesamteindruck der Bevölkerung gekommen ist. Matiegka legt sedenfalls wenig Gewicht auf dieses Urteil, und in der Tat sind sa helle Hautz, Haar= und Augenfarben auch heute in den Grenzgebieten Böhmens und im böhmisch=mährischen Hochlande ziemlich häusig, und durch ostbaltischen und nordischen Einschlag zu erklären.

Das Umsichgreisen der ostbaltischen Rasse innerhalb der Bevölkerungen slawischer Sprache mußte sich sprachlich vor allem innerhalb des Russischen bemerkbar machen. Rassenkundlich läßt sich eine innere Wandlung der russischen Sprache in der Richtung auf das Wesen der sinnischzugrischen Sprachen erwarten. Diese Wandlung ist von sprachwissenschaftlicher Seite auch durch E. Lew y festgestellt worden.<sup>2</sup>) Auch Kliutschaftlicher Seite Einwirkung des Rassenwandels der russischen Bevölkerung auf die russische Sprache in seiner "Geschichte Rußlands" (38. I, S. 306—309) betrachtet.

Die Entnordung der einzelnen slawischen Völker kann hier im ein= zelnen nicht verfolgt werden. Daß der ruffische Umsturz seit 1917 eine gang außerordentliche Ausmerze der letzten Bestände nordischen Blutes in Rußland bewirkt hat, ist schon öfters hervorgehoben worden. Weniger bekannt ift es, daß Gobineau nach seiner raffenkundlichen Erkenntnis auf die Gefahr hingewiesen hatte, welche dem Abendlande dadurch drobe, daß die Sähigkeiten der in der Regel sehr vorwiegend nordischen Adels= geschlechter deutscher und schwedischer Berkunft der früheren ruffischen Oft= seeprovinzen dem russischen Staats: und heereswesen zugute kamen. Durch den Umsturg von 1917 erhielt Außland an Stelle einer immer noch vorwiegend nordischen Sührerschicht eine vorwiegend vorderasiatische Sührer= schicht, welche zum größten Teil dem jüdischen Volkstum entstammt, doch auch verschiedenen vorwiegend vorderasiatischen Kaukaususskämmen. Würde ein Gegenumsturz dem russischen Volke wieder vorwiegend nordische Sührer verschiedener abendländischer Gerkunft verschaffen, so würde wahrscheinlich damit wieder eine staatliche Lestigung Osteuropas und die einheitliche Leitung entschlußunfähiger vorwiegend ostbaltischer Massen eintreten, welche Wobineau so gefährlich erschien.

Die Entnordung des rufsischen Volkes vermag in rassenseelischer Zinsicht vielleicht am ehesten ein Vergleich der Russen mit den Engländern im Weltkriege zu erhellen: Die Engländer zeigten als Krieger den starken norzdischen Einschlag ihres Volkes durch hervorragende kriegerische Sähigkeiten

2) E. Lewy, Betrachtung des Aussischen, 3tschr. f. slawische Philologie, 28. 2, 1925.

<sup>1)</sup> Matiegka, Physische Anthropologie der Slaven im 9. bis 12. Jahrhundert. Korrespondenzblatt der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, 43. Jahrgang, 1912, Diskussion über die Altslawenfrage.

und dies, trotzem daß der Gedanke der allgemeinen Wehrpflicht dem Engländer sehr zuwider ist und daß es Sührung und Mann an Ausbildung und taktischen Erfahrungen mangelte. Auf die geringe Durchdringung des ausgebildeten, zum Teil kriegserfahrenen Massenheeres der Aussen mit vor= wiegend nordischen Menschen mag ein Bericht des russischen Generals Kurotpatkin aus dem Ruffisch=Japanischen Kriege hinweisen: "Im ganzen läßt sich sagen, daß es in allen Dienstgraden an Leuten mit starkem, soldati= schem Charafter gebrach, an Männern mit eisernen Merven, fähig, ohne Er= schlaffung einen tagelang währenden Rampf durchzuhalten. Offenbar bat weder die Schule noch das Leben in den letzten 40 bis 50 Jahren dazu bei= getragen, starte, selbständige Charaktere beranzubilden. Sie hätten sonst in weit größerer Jahl in der Urmee vertreten sein muffen."1) Der General übersieht hier, daß "Schule und Leben" nicht imstande sind, Erbanlagen zu ändern oder gar Menschen mit den gewünschten Sähigkeiten hervorzubringen. Zingegen hat das ruffische Zeer als Ganzes nach v. Freytagh = Loring boven "Duldermut, Widerstandsfähigkeit gegen die Witterung und gegen die Eindrücke des Rampfes" bewiesen, "ein fügsames Werkzeug in der Sand seiner Sührer"1) — also im wesentlichen die seelischen Wigen= schaften der oftbaltischen Rasse gezeigt. Der Geist des selbständigen, kalt= blütig entschlossenen Kriegers durchdrang weit mehr die zeere der an nordischem Blute reicheren Völker, somit vor allem das deutsche und eng= lische Beer.

## b) Die Germanen

Um geringsten, wenn auch außerhalb Standinaviens schon merklich weit vorgeschritten, ift die Entnordung der Völker germanischer Sprache. Schon das Bestehen germanischer Sprachen zeigt, daß in den betreffenden Gebieten das nordische Blut nicht nur durch eine Zerren= schicht nordischer Rasse vertreten war, sondern daß die Deutschen und die Engländer bis auf ihre untersten Schichten bis weit ins Mittelalter hinein so nordisch gewesen sein müssen, wie heute nur noch die Schweden und Mor= weger. Gräberfunde bestätigen das. Die Raffenkarten Deutschlands und Eng= lands zeigen beute noch die Wege nordisch=germanischer Stämme der Völker= wanderungszeit. Die heutigen ländlichen Siedlungsformen (Karte XXXIV) zeigen die germanische, wie die ihr vorhergebende keltische Ausbreitung noch an, wie auch die spätere deutsche Ausbreitung östlich der Elbe. 3war hatten alle germanischen Stämme schon in ihrer grühzeit eine teils minder= nordische, teils nicht=nordische Schicht der "Unfreien", der "welschen Knechte", wie die Edda einmal fagt.2) Aber alles spricht dafür, daß die Geburtenzahl der freien Schichten die der unfreien Schicht weit übertraf. Doch begann schon im Mittelalter langsam die Entnordung auch der Völker germanischer Sprache: das ist oben (S. 252 ff.) gezeigt worden,

<sup>1)</sup> Angeführt nach frh. v freytagh-Loringhoven in dem Sammelwerke "Deutschlands Gegner im Weltkriege" (ohne Jahreszahl).

<sup>2)</sup> Die germanische Ständeschichtung in ihrem Verhältnis zur Nassenschichtung geht auch aus dem "Merkgedicht von Nig" der Edda hervor, welches ich in "Udel und Nasse" (2. Aufl. 1927) näher betrachtet habe.



Lungeformen in Mittel-und Nordwesteuropa (nach Meigen und Schlüter).

J. Germanische Gewanndörfer (Jaufendörfer) des alten ge-schloffenen Siedlungsgebiets Germanische Gewanndörfer (Saufendörfer) des Gebiets der frühmittelalterlichen Erder Germanen.

Einzelböfe keltischen und germanischen Ursprungs. oberungen.

4

çıı

دره

Einzelböfe verschiedenen Urprungs.

Grundberrliche Weiler.

U

Gründungen der ostdeutschen Kolonisationszeit (seit dem 12. Jahrbundert). Nundlinge, meift beutsche

0

51

Straßendörfer flawischer (?) Screunft.

Siedlungen romifder Serfunft.

Ģ

Keibendörfer des 12. und 13. Jahrhunderts Land berufenen Sollandern bufen nach hollandischem Vorbild, zum Teil von ins mit Marich.

19

(J)

19

10. Neihendörfer mitwaldbufen, Erundungen des 9. bis 13. Jahrhunderts.

bzw. frammeskundliche Erfcheinungen dar und kann der Naffenkunde nur mittel-Serricaft der erften nachdriftlichen Jahr-bunderte. - Die Karte ftellt voller kundliche, Die Slawengrenze (limes sorabicus) der Zeit Karls des Großen ist von Riel bis in die Witalpen eingezeichnet, ebenso von Donau bis Miederrhein die Mord-bzw. Oftgrenze romil der

und so ist auch die Geschichte Deutschlands und Englands seit dem Mittelalter gekennzeichnet durch ein immer stärkeres und besonders seit dem 19. Jahrhundert immer mehr beschleunigtes Vordringen nicht-nordisschen Blutes. Wahrscheinlich haben Deutschland und England wie Nordsamerika bis in die neueste Zeit hinein so viel nordisches Blut in allen Schichten gehabt, daß erst in unseren Tagen die Decke nordischen Blutes durchrissen werden konnte, durchrissen durch den Geburtensieg der mindersnordischen und nicht-nordischen Volksbestandteile. In diesen Ländern bes ginnt heute auch das Schwinden der Sührerschichten und damit erwächst ihnen die Gefahr des gleichen Ermattens, das Portugal, Spanien und Italien etwa im 16. Jahrhundert erfahren haben.

Erwähnenswert ist die Raffenschichtung Englands, weil vom englischen Volkstum die landläufige und verkehrte Meinung besteht, es verdanke seine Tüchtigkeit einer vielfältigen Rassenmischung. Davon bietet aber gerade die Raffengeschichte Englands sehr wenig, und alle Unzeichen haben ja darauf hingewiesen, daß Raffenmischung und Schwinden der Sübrerschicht den Miedergang eines Volkes bedinge. Die Westrasse und vereinzelte oftraffische Siedler waren in England nach Süden und Westen verdrängt worden von den einbrechenden Relten. Das Reltentum brachte den ersten stärkeren Einbruch der Mordraffe über alle britischen Inseln. Es mag vom Sestland ber schon eine gewisse Unzahl oftischer Knechte mit= gebracht haben, deren Gebeine dann in gewissen Schichten der Bronzezeit und Sallstattzeit sich eber und häufiger finden muffen als nordische Bebeine: die nordischen Schichten innerhalb der damaligen europäischen Völker waren ja schon zur Verbrennung übergegangen. Jahlreich kann aber die oftische Unterschicht des nach England eindringenden Keltentums nicht gewesen sein. Beim Schwinden der nordrassischen Oberschicht des Reltentums mußten daher in der Bevölkerung, die jetzt keltische Mundarten sprach, die urheimischen westrafsischen Züge wieder auftauchen. Ein weiterer nordrassischer Einbruch in England erfolgte durch die Angelsachsen. Er brachte eine gründliche Vernordung Englands mit sich, aber auch einen gewissen Einschlag fälischer Rasse. Die Angelsachsen entstammten eben den Gebieten stärkeren fälischen Einschlags; doch ist anzunehmen, daß sie ent= sprechend der stärkeren Beharrlichkeit und vielleicht noch stärkeren bäuerlichen Verwurzelung der fälischen Rasse eine nordischere Auslese aus ihren Seimatstämmen darstellten.

Waren die angelfächsischen Staaten Vildungen eines seelisch verhältnismäßig weicher veranlagten Volkes? Die angelfächsische Dichtung möchte es so erscheinen lassen.<sup>1</sup>) Wahrscheinlich hatten die Angelsachsen einen stärkeren fälischen Einschlag als die sehr vorwiegend nordischen, harten Normannen, welche nun die Angelsachsenreiche zertrümmerten. Die Normannen, welche der Rassenkarte Frankreichs die hellen Gebiete der Normandie und den Küstensaum der Betragne sichtbar hinterlassen haben, wurden die Zerren Englands. Ihre Eroberung war der dritte geschichtlich bezeugte Einbruch nordischen Blutes. Welche Völker, welche einzelnen Wikingscharen, den englischen Boden immer betreten mochten: Kelten, Angeln, Sachsen, Iüten,

<sup>1)</sup> Vgl. Siepert, Die altenglische Blegie, 1913.

Dänen, norwegische und isländische Wikinge, Normannen — immer waren es vorwiegend nordrassische Völker. Völker mischungen bezeichnen die englische Geschichte; zur Rassen mischung kam es jeweils nur im Süden und Westen, wohin jede neue Eroberung der Nordvölker die westi-



Ubb. 419. Schädel eines Skandinaviers aus einem Grabe in Larne, Grafschaft Untrim, Irland, aus einer von Skandinaviern besiedelten Gegend und aus der Zeit zwischen dem 9. und 13. Jahrhundert Mordisch. (Mach Davis und Thurnham, Crania Britannica)

schen und ostischen Menschen vers drängt hatte. Die englische Ges schichte ist an Völkerbewegungen reich, Rassenbewegungen weist sie wenig auf.

Bis etwa 1600 galt in Eng= land nur der blonde blauäugige Mensch als schön, wie das im Mittelalter im ganzen Abend= lande der Sall gewesen war (vgl. S. 247. Ein Dichter aus der Zeit der Königin Elisabeth tröstet ein Mädchen wegen ihrer dunklen Sarben, ihr Gesicht sei bübsch, wenn auch ihr Zaar dunkel.1) Ju gleicher Zeit etwa schrieb Shakespeare, als er, deffen Schön= heitsbild sonst auch nordisch=be= stimmt ift, anscheinend eine Dun= felhaarige liebte, mit einem ge= wissen Trot (in seinem 127. So: nett), auch dunkle garben seien

schön, wenn früher auch nur helle dafür gegolten hätten. So kann der Übergang vom 16. ins 17. Jahrhundert als der Zeitpunkt gelten, wo auch in den mittleren und oberen Ständen die von der geschlechtlichen Wahl bedingte Auslese ansing, sich auf die dunklen Zautz, Zaarz und Augenzfarben zu richten. Dennoch gilt auch heute in England noch der nordische Mensch als der schönere. Zat die Geltung der hellen nordischen Jarben seit etwa 1600 abgenommen, so doch nicht die Geltung nordischer Jormen. Das zeigt auch eine solche Bezeichnung wie a long-headed man mit der Bedeutung nein kluger Mann".2)

Ist England heute verhältnismäßig nordischer als Deutschland? — Manche Beobachter bestreiten es. Überrascht hat mich, daß Beddoe in seinen Betrachtungen über deutsche Rassenverhältnisse auch noch in sehr unnordischen Gebieten Deutschlands und der Schweiz bei der Bevölkerung

<sup>1) &</sup>quot;Let not thy blackness move thee to despair... Thy face is comely, though thy brow be black." (Nach Bullen, More Lyrics from Elizabethan Song Books, S. 65), ferner vgl. Günther, Adel und Nasse, 2. Aust. 1927, S. 60.

<sup>2)</sup> Shakespeare, Antonius und Aleopatra III, 3 zeigt, daß runde Gessichter als Anzeichen törichten Wesens galten. Gill, Pleasant History, 1613, enthält die Feststellung: "Sehr runder Kopf: vergeßlich und töricht; langer Kopf: klug und achtsam."



Ubb. 420. Ferzog von Wellington, 1769-1852 Seerführer u. Staatsmann. A: braun. Sehr vorwieg. nordisch. (Ausd., Corpus Imaginum')



Ubb. 421. Lord Byron, Dichter, 1788—1824 Vorwiegend nordisch



Ubb. 422. Salkener, Baumeister, 1814—96. Nordisch. (Zeichn.: Vogel v. Vogelstein)



Ubb. 423. Walter Scott, 1771—1832. Vorwiegend nordisch



Ubb. 424. Tennyson, 1809—1892. A.: blau. Mordisch. (Aus dem "Corpus Imaginum")



Ubb. 425. Ch. Dickens, 1812-1870. H.: braun. Vorwieg. nordisch (Haargespinst unnordisch?)

England

ziemlich viel "germanisches" Aussehen findet und diese Gebiete dann öfters mit englischen Gebieten vergleicht. Daraus läßt sich schließen, daß in manchen Gebieten Englands die Entnordung auch schon ziemlich weit vorgeschritten ist. In seinem Aussatz "Farbe und Rasse") weist Bedoe mit Besorgnis darauf hin, daß die reine nordische Rasse auch in England schwinde, und zwar vor einem lebhaften (mobile) dunklen Schlag.<sup>2</sup>) Die



Albb.426. Ferbert Spencer, Philosoph. Fordisch-fälisch? (Aufn.: Elliott & Sry, London)

Westrasse scheint also zuzunehmen; sie wird den Ropfinder Englands nicht erhöhen, aber die dunklen Sarben vermehren. Damit kündet sich ein Wandel an, der für die eng= lische Macht unberechenbar ist. Aber auch ostische Züge scheinen sich in England wieder durchzusetzen. Man darf die ostische Beimischung in England nicht als zu gering ansehen. Die festländische Einwande: rung der letzten Jahrhunderte hat den durchschnittlichen Ropfinder Englands er= höht: er war im frühen Mittelalter etwa 76 und ist heute etwa 78. Beddoe frägt sich, ob das künftige englische Volk im= stande sein werde, das zu erhalten, wofür die echten Angelsachsen gestorben seien. Mach manchen Beobachtungen sollen die Blonden Hochgewachsenen in den englischen Großstädten schon sehr selten sein. Det er 8

schrieb 1912 im "Tag": "Der gesunde englische Volksschlag der Dickensschen Periode ist zugrunde gegangen. Die alte angelfächsische blonde Bevölkerung des merry old England, welche den Grund und Boden bearbeitete und die Grundlage bildete für die Armee Wellingtons und die Schiffe Melfons, besteht nicht mehr. Dafür drängt sich in den Industriestädten von Jahr zu Jahr mehr ein kleiner, dunkler Menschenschlag, unter dem sich die alte Uristokratie und die Gentry wie vereinzelte blonde Recken abheben. In den Restaurationen Londons aber schimmert es schwarz von einem Ende bis zum andern. Das ist die "neue Aristokratie" aus der City, die großen Männer (aber nur im Gehirn groß), welche die Kurse herauf= und herunterschieben, um die Märkte der Kolonien und der Fremde in Abhängigkeit zu halten. Die füllen die eleganten Restaurants von heute an. Blonde Londoner gibt es taum noch, jedenfalls sieht man sie nur vereinzelt." Diese sogenannte neue Uristokratie Englands besteht in der Bauptsache aus Juden, die vielfach aus Deutschland ("German Jews") stammen. Eine Engländerin (Mary Manners) hat neuerdings geschrieben: "Es ist wirklich selt= sam, wie selten die blonden Zaare unter uns geworden sind ... Ich selbst bin blond und blauäugig, aber ich werde immer gefragt, ob ich

<sup>1)</sup> Colour and Race, Journal of the Anthropological Institute, XXXV, 1905.
2) Zat zur Bildung des seit dem 17. Jahrhundert auftretenden englischen Wortes "Mob" (= Größstadtpöbel) aus lateinischem mobile vulgus unbewußte rassische Linsicht beinetragen?

Skandinavierin sei. Alls ich bei einer der letzten Uraufführungen mich unter den Juschauern umfah, fand ich, daß kaum eine der jüngeren Damen englisch aussah." — Die Vorstellung besteht also noch, daß ein echt "englisches" Aussehen durch nordische Jüge bedingt sei.

Irland hat durch seine Freiheitskämpse gegen England eine sehr tiefz greisende Ausmerze tüchtiger Erbstämme erlitten; wahrscheinlich zugleich eine Ausmerze hartnäckiger und kriegerischer nordischer Geschlechter. Man nimmt an, daß zwischen 1691 und 1745 in den französischen Zeeren 450000 Iren gefallen sind, welche fremden Ariegsdienst der englischen Zerrschaft vorzgezogen hatten. Dann entzog die Auswanderung nach Nordamerika dem Lande außergewöhnlich viele Menschen, darunter vermutlich besonders viele unternehmungstüchtige Menschen vorwiegend nordischer Rasse.

Die britischen Kolonien scheinen zum Teil zum Sortkommen der nor: dischen Rasse nicht sonderlich geeignet zu sein. Die sozialdemokratischen Regierungen Australiens führen eine nabezu bewußte Raffenpolitik, am ehesten in der Richtung auf Stärkung der nordischen Rasse. Südafrikanische Bewerkschaften halten unbedingt den Grundsatz der colour-bar, der Schranke zwischen Weißen und Sarbigen, und streiken, wenn ein Meger in der Stellung eines gelernten Arbeiters verwendet werden soll. Doch fordert ja schon der Aufenthalt in einigen britischen Rolonien bobe Opfer von den Weißen, insbesondere den nordischen. Jedenfalls scheint die nordische Schicht auch des englischen Volkes am Schwinden zu sein. Ihr Untergang müßte den Miedergang und schließlich Untergang des Britischen Reiches einleiten. Durch die Vernichtung des freien Bauernstandes hat sich England am schwersten geschädigt. Die Jahl der Blonden, die sich um 1900 in den englischen Städten zu der der Braunen noch wie 2:5 verhielt, war vor dem Weltkrieg in Glasgow zurückgegangen auf 1:4; in Manchester auf 1:5, in London gar auf 1:7.1) Der Schädel des heutigen Londoners ist verschieden von dem des Londoners des 18. Jahrhunderts "in der Rich= tung auf vermehrte Breite und Kürze, und die Verschiedenheit ist, wie ich glaube, der Jumischung mit mitteleuropäischer oder alpiner (ostischer) Raffe zuzuschreiben, die in den letzten zwei Jahrhunderten in immer ver: mehrter Menge in dieses Land eingeströmt ist".2) So verwundert Dears sons 1903 gefälltes Urteil nicht: "Unser Volk ist gerade daran, damit aufzuhören, daß es im gleichen Maße Begabung hervorbringt, wie wir es vor 50-100 Jahren getan haben."3) England scheint heute verhältnis= mäßig etwas mehr nordisches Blut zu haben als Deutschland (?), jedoch im Gefamterbe kaum mehr als 60 Prozent; doch scheint in England die Jahl reinrassig nordischer Menschen verhältnismäßig noch größer su fein.

Um stärksten wiegt das nordische Blut in größeren Teilen Schottlands vor. "Die Schottländer liefern besonders viele von den führenden und bahn=

<sup>1)</sup> Vgl. "Das Aussterben der Blonden", Türmer 1913, S. 783.

<sup>2)</sup> Pearjons, On the Long Barrow Race and its Relationship to the Modern Inhabitants of London; Journal of the Anthrop. Inst., 28. 51, 1921.

<sup>3)</sup> Pearsons, The Laws of Inheritance, Biometrica, 28. 3, 1903.

brechenden Männern in England und in den Kolonien."1) Dem gesamten englischen Geistesleben haben die Schotten bedeutende Kräfte zugeführt. Das Aufsteigen in England eingewanderter schottischer Geschlechter der unsteren und mittleren Volksschichten in höhere gesellschaftliche Schichten bis in führende staatliche und kirchliche Stellungen und führende Unternehmersstellungen ist bekannt. Britische Seerführer des Weltkriegs, wie Sir Jan Hamilton, Sir Charles Monro und Sir Douglas Haig sind schottischer Herkunft, und die hervorragende Kriegstüchtigkeit wie auch das vorzwiegend nordische Aussehen der schottischen Truppen während des Weltzkrieges ist von allen Seiten beachtet worden.

Man darf aus dem Steigen der Inderzahl in England nicht schließen, daß die Entnordung Englands verhältnismäßig gering sei. Die Entnordung drückt sich in England mehr durch das Schwinden der hellen Sarben und das Sinken der Körperhöhe aus, da ja die Junahme der westisschen langköpfigen Rasse sich nicht im Steigen der Inderzahl äußern kann. Wenn also der Durchschnittsinder sich in England doch erhöht hat, so zeigt das auch eine verhältnismäßig starke Junahme der ostischen Rasse an.

In seinem Buche "England" (1926, Volksausgabe 1927) hat R. W. Inge auf rassisch bedingte Wandlungen im englischen Volksgeiste hinge= wiesen, auf eine sich steigernde Einwirkung der oftischen Raffenseele: eine gewisse Unrührsamkeit greife um sich, der Unternehmungsgeist schwinde und ein spießbürgerlicher Beift, ähnlich dem der französischen Kleinbürger, denen das Rentnerideal eigen sei, durchdringe die Volksvertretung, das Erwerbs= leben und Gefellschaftsleben. Inge findet seelische Jüge der oftischen Rasse besonders im heutigen englischen Mittelstand, während die Oberschicht einer= seits, die Zandarbeiterschicht andererseits, diese allerdings in geringerer Stärke, die Durchdringung durch nordischen Geist erkennen ließen. Der Mittelstand denke hauptfächlich an Gelderwerb, wenig an die Fragen des gesamten Britischen Reiches, im unteren Mittelftand seien Beig, geistige Schwerfälligkeit und Rührseligkeit (Sentimentalität) verbreitet, in ihm fanden die Sekten ihre Unhängerscharen. Inge sieht die Ausbreitung oftischer Jüge als eine Gefahr für das Britische Reich an, sieht diese Gefahr aber gemindert dadurch, daß aus den unteren Volksschichten doch immer noch Kamilien aufstiegen, welche die seelischen Jüge der englischen Oberschicht erkennen laffen, jene Jüge scheinbarer Unbekummertheit und Kälte, geringer Mitteilsamkeit, entschlossenen Unternehmungsgeistes, großer Liebe zu Tieren, zu Leibesübungen und Reisen. Alls ein Mittel zur Aufrechterhaltung der englischen Macht und des gefunden englischen Volksgeistes sieht Inge den altpreußischen Staatsgedanken an.

Der rassenkundlich unterrichtete Nicht-Engländer wird im englischen Volksgeiste und Staatswesen doch immer noch mehr nordisches Wesen wirksam fühlen, — wahrscheinlich entsprechend dem immer noch geltenden kennzeichnend nordisch gestalteten Volksinbilde: dem gentleman — als in den anderen größeren Völkern des Abendlandes, wenn auch der nichtnordische Jug zur gesetzlichen Versorgung durch den Staat und zu einer dem Gemeinz

<sup>1)</sup> Beddoe, Die Nassengeschichte der britischen Inseln. Politisch-anthropologische Nevue, 38. 3, 1904.

wohl abträglichen Einschränkung des Unternehmungsgeistes des Einzelnen sich heute auch im englischen Staatswesen durchzusetzen versuchen. Das vorstreffliche Buch "Der englische Volkscharakter" (1925) von Wildhagen läßt deutlich erkennen, wie stark doch auch heute noch das englische Volkstum von nordischem Geiste durchdrungen ist.



Es scheint südenglische Gebiete zu geben, wo die nordische Rasse durch Abwanderung vorwiegend nordischer Menschen in die Städte schon nahezu geschwunden ist. So berichtet die "Zeitschrift für ärztliche Sortbildung" (Nr. 4, 1926): "In unseren Tagen zeigt sich ein anhaltender Rückgang der allgemeinen Körperbeschaffenheit und des Wuchses der ländlichen Jugend in Devonshire. Der Grund hierfür wird nicht nur in Umweltverschlechtezungen gesucht, sondern vor allem in der Abwanderung der Tüchtigsten und Gesunden in die Stadt." — Diese Abwanderung ist aber, was gemeinhin übersehen wird, ein rassenkundlicher Vorgang. Sollten Teile der Britischen Inseln durch die dauernde Ausmerze tüchtiger Geschlechter in den Städten heute schon nahezu entnordet sein? Sehen Devonshire hat sich ja den Rassensorschern immer schon als ebenso arm an nordischem wie reich an westischem Blute gezeigt.

Außer der Entnordung droht den Britischen Inseln nicht weniger, eher mehr noch als dem europäischen Sestlande eine zunehmende Entartung, d. h. stärkere Mehrung minderwertiger Erbanlagen. Den Arzten in den britischen Gefangenenlagern in Deutschland ist diese auch aufgefallen. Gal= ton hat auf diese Gefahr zuerst eindringlich hingewiesen und zugleich bemerkt, kein Volk benötige bochwertige Erbanlagen mehr als das englische, "denn wir verpflanzen unseren Schlag über die ganze Welt und legen den Grund zu Unlagen und Sähigkeiten künftiger Millionen des Menschengeschlechts". 1) Um gefährlichsten ist wie für das ganze Abendland so auch für England die niedrige Kinderzahl der oberen gegenüber der höheren Kinderzahl der unteren Stände. Eine Umfrage der Fabian Society hat schon vor dem Kriege ergeben, "daß die bestorganisierten vorbildlichen Bewerkschaften die geringste Durchschnittskinderzahl ihrer Mitglieder nachweisen mußten, dagegen in den "Slums", den Quartieren der lumpenprole= tarischen Condoner Bevölkerung, ein wahrer Zerensabbath von Zeugen und Bebären, unbekümmert um das Los der Gezeugten, gefeiert wurde".2) Man hat daher in England begonnen, die unteren Volksschichten durch besondere Beratungsstellen über den Gebrauch geburtenverhütender Mittel aufzuklären. In eindringlicher und Aufsehen erregender Weise hat neuerdings In ge, der oberfte Geistliche der St. Paulskirche in London, in seinem oben erwähnten Buche "England" (1926) die Gefahren der Entartung und Entnordung dargelegt.

+

In Deutschland<sup>3</sup>) und im ganzen Gebiet deutscher Sprache, wo zu der langköpfigen nordischen und der mittel= bis langköpfigen fälischen Rasse drei kurzköpfige Rassen beigemischt sind, mußte (bei gleichzeitigem Sehlen eines nennenswerten westischen Einschlags) die Entnordung sich

<sup>1)</sup> Galton, The possible Improvement of the Human Breed, Essays in Eugenics, 1909.

<sup>2)</sup> R. V. III "Iler, Arbeiterbewegung und Bevölkerungsfrage, 1927.

<sup>3)</sup> Da die Nassengeschichte Deutschlands in der "Nassenkunde des deutschen Volkes" näher betrachtet ist, folgen hier nur einige kurze Angaben hierüber.

b

e

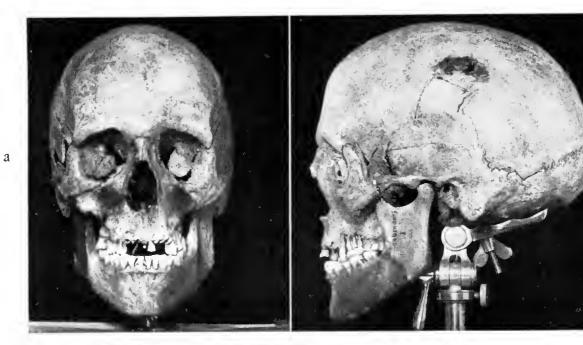

Albb. 428 a—e. Schädel eines Germanen. Aus den Reihengräbern in Leobendorf. K: 69,3; G: 97,78. Vordisch. (Aufn.: Dr. Zella Pösch)

c



d

viel stärker in der Erhöhung des Kopfinderes zeigen. Reihengräberschädel in Bremen zeigen einen Durchschnittsinder von 75,9, heutige niedersächsische Schädel mögen etwa einen Durchschnittsinder von 79—80 zeigen, und in Süddeutschland, wo die Reihengräber der Völkerwanderungszeit ebenfalls eine stark vorwiegend nordische Bevölkerung der Freien zeigen, ist der Inder (am Schädel) auf etwa \$4—85 gestiegen.

Bur Zeit, da Tacitus (in feiner "Germania" um 98-99 n. Chr.) die deutschen Stämme beschrieb, waren diese, d. b. alle "freien" Bermanen der deutschen Stämme, ein überwiegend nordisches, im Mordwesten Germaniens ein nordisch=fälisches Volt, "rein und nur sich selber gleich" (Tacitus). Dabei war die Schicht der Freien kinderreich. Tacitus berichtet: "Die Jahl der Kinder zu beschränken, gilt in Germanien als Verbrechen." Kränkliche und mißgebildete Kinder auszusetzen, war indessen erbgefund= beitlicher Gebrauch. Die germanische Eroberung keltischer Gebiete mag schon ziemlich viel minder=nordisches und nicht=nordisches Blut in die Schicht der "Unfreien" übergeführt haben. Doch fand kaum eine Mischung der freien mit der unfreien Schicht statt vor Einführung des Chriftentums, dessen Tehre die Rassenschranken wenn auch nicht aufheben, so doch gefährden konnte. Die mittelalterliche Ständeschichtung diente dann als Abwehr fremden Blutes und Juruckdämmung des Blutes der untersten Schicht, die aus dem Stand der Unfreien hervorgegangen Standesgesetze, Beiratsgebräuche, Junftehre und Sitten dienten dazu, das deutsche Blut bis in die unterste Schicht hinein vorwiegend nordisch zu erhalten. Der zur Erlangung von Bürgerrechten, auch bei Junftaufnahmen und Eheschließungen, geforderte Machweis "freier" Geburt und "deutscher" Ahnen war im Mittelalter wohl fast noch so viel wie der Nachweis vorwiegend nordischen Blutes. Dieser Nachweis sollte in Nord= und Mitteldeutschland vor allem zur Ausschließung alles "wendischen", d. h. flawischen Blutes dienen, wodurch sicherlich eine geringere Gebur= tenzahl vorwiegend oftbaltischer und sudetischer Menschen erreicht wurde.

Seit der Völkerwanderungszeit waren auf dem von deutschen Stämmen verlassenen Gebiet Oftdeutschlands flawische Stämme eingerückt. Die Oberschicht dieser Stämme, die eine besondere Bestattung in Reihengräbern erfuhr,1) zeigt sich durch Gräberfunde als fast rein nordisch. Moch zur Zeit, als eine kubne Auslese aller deutschen Stämme, besonders der niederdeutschen (seit dem 12. Jahrhundert), die ostelbischen Bebiete zurückeroberte, mag die Entnordung der Slawen auf diesem Gebiet noch nicht weit vorgeschritten gewesen sein. Die Aufnahme "flawischen" Blutes durch den deutschen Volkskörper, eines Blutes, das von den mittelalterlichen Deutschen als fremd empfunden worden sein muß, ging im Mittelalter wohl nur langsam vor sich, dafür sorgten die erwähnten Gesetze. Moch 1752 wurde ein Tuchmacher zu Meudamm (Meumark) aus seinem Gewerk ausgestoßen, weil die Großmutter seiner grau aus wendischem Geschlecht sein sollte. Wie gegenüber "wendischem" Blut, so mußte die mittelalter= liche Ständeschichtung in gang Europa gegenüber dem Blut der Unterschicht wirken: es ist wahrscheinlich, daß in den Völkern germanischer

<sup>1)</sup> Die Sitte der Reihengräber war von den Germanen übernommen worden.

Sprache Menschen der nicht-nordischen Schicht öfters durch Recht und Sitte an der Familiengründung gehindert wurden. Auch gegenüber ausländischem Blut verhielt sich die Gesinnung des Mittelalters und noch späterer Jahrhunderte abwehrend.

Der Dreißigsährige Krieg wird von amerikanischen Darstellern<sup>1</sup>) als die Sauptursache der Entnordung Deutschlands angesehen. Obgleich dieser



Abb. 429. Büste einer unbekannten Sürstin um 1320, aus Friglar. Vorwiegend nordisch. (Museum Rassel)

Arieg das deutsche Volk vielleicht um zwei Drittel seiner damaligen Bevölkerung gebracht hat, obgleich wahrscheinlich eben die kriegerischen
nordischen Menschen in den Zeeresdienst getreten waren und die Reihen
des Adels, der die Zeerführer stellte, wieder besonders gelichtet wurden,
möchte ich den Beginn einer starken Entnordung der Gebiete deutscher
Sprache erst in spätere, vielleicht erst in neueste Jeit setzen. Ariege haben
zwar in Europa immer der Entnordung gedient, aber die Geburtenziffer
der an nordischem Blut reichsten Volksschichten war bis in neuere Jeit
hinein wahrscheinlich immer noch verhältnismäßig hoch genug, auch
stärkere Verluste bis zu einem gewissen Grad auszugleichen.<sup>2</sup>) Die Ent-

<sup>1)</sup> So von den im nächsten Abschnitt zu nennenden Grant und Stoddard.

<sup>2)</sup> Man legt bei Betrachtung der Wandlungen einer Zevölkerung im allgemeinen auf Einwanderungen, Durchmärsche fremdländischer Zeere und ähnliche Erscheinungen zu viel Gewicht und viel zu wenig auf die Geburtenzahl der einzelnen Volksschichten.

nordung Deutschlands hat wahrscheinlich schon im Mittelalter langsam begonnen, ist durch den 30 jährigen Krieg stark gefördert worden, hat aber ihre Beschleunigung und heutige Stärke vielleicht erst mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts erfahren — wie das 19. Jahrhundert allen Völkern germanischer Sprache eine gesteigerte, sich immer mehr beschleunizgende Entnordung gebracht hat.

In Süddeutschland bedeutete das Einrücken slawischer ("windischer") Stämme eine neue Welle vorwiegend dinarischen Blutes. In Norddeutsch=



Abb. 430 u. 431. Die Utrechter Domberren Cornelis van Jorn und Antonis Taets. (Gem.: Unton Mor, um die Mitte des 16. Jahrhunderts). Vorwiegend nordisch

land mußte die Ausbreitung von Großgütern und die entsprechende Verarmung des Landes an dörflichen Siedlungen die Abwanderung der unabhängig gefinnten nordischeren Volksbestandteile in die Stadt bewirken, wo diese Volksteile dem rafsischen Untergang verfallen waren. Dieser tiefgreifenden Wandlung entsprach andrerseits die Ausbreitung der in abs hängiger Stellung gedeihenden Menschen oftbaltischer Rasse. Solche fans den nun Unstellung auf den sich verbreitenden Großgütern und erreichten so höhere Kinderzahlen. Aus Polen sind ins rheinisch-westfälische Industriegebiet viele Arbeiter eingewandert, polnische Wanderarbeiter sind im Often Deutschlands ansässig geworden. Durch diese Bevölkerungsbewegungen ist ostbaltisches und sudetisches Blut in das deutsche Volkstum überführt worden. In Süddeutschland konnte mit der Entnordung die ostische Rasse wieder besonders stark um sich greifen. In Bayern zeigen die Reihengräber (nach Kollmann) 44 Prozent Langschädel und 10 Prozent Kurzschädel, die heutige Bevölkerung (nach Ranke) 85 Prozent Kurzköpfe und g Prozent Langköpfe. "Das München des Mittel-



Abb. 432. Graf Fermann VIII. v. Henneberg= Uscha, 1470—1535. (Erzbildwerk: Peter Vischer)



Ubb. 433. Georgius Ugricola, 1494—1555. Mordisch



Ubb. 434. Reichsgraf Johann v. Fries (Gem.) J. B. Lampé d. Ue. Germ. Mus. Rürnberg



2166 435. Folland. C. Hurgens, Dichter 1596–1687. (Stick: Blooteling)



Abb. 436. Georg Philipp Telemann, 1681–1768, Tonserger. Vorwiegend nordisch



Albb. 437. Leipzig. Carus, 1789—1869, Urzt und Maler. (Zeichn.: Vogel v. Vogelstein)



Ubb. 438. Infel Rügen. Ernst Moritz Urndt, 1769–1860, Freiheitsdichter



Abb. 439. Lanz (Prignig). Ludwig Jahn, 1778-1852. (Uns böhmischem Geschlecht)



Abb. 440. Gerbard v. Rügelgen, 1772—1820. Maler



Albb. 441. Ropenbagen, aber niederfächsischer Ferkunft. Miebuhr, 1767–1831, Geschichtsforscher. (Zeichn.: Vogel v. Vogelstein)



Abb. 442. Friedrich der Große, 1712—86 (nach einem Gemälde von A. Graff. (A: blau). Vordisch. (Aufn.: Sansstaungl, München)



Ubb. 443. Totenmaske Friedrichs des Großen



Abb.444. Schleiermacher, 1768—1834, Geistlicher. Vorwieg. nord. (Ein nicht-nordischer Einschlag auf anderen Bildern deutlicher)



Ubb. 445. Louis Spohr, 1784—1859, Tonsferger. Vorwiegend nordisch mit geringem fälischem Einschlag?



Ubb.446. Eftland, doch auswestfäl. Geschlecht. Rarl Ernstv. Baer, 1792-1876, Maturforscher Vorw. nordisch — mit fälischem Einschlag?



Abb. 447. Mecklenburg. F. v. Moltke, Seldherr, 1800—1891. (Gemälde: Lenbach) Nordisch



Albb. 448. Schweiz. Gottfried Reller, Schriftsteller, 1819—1890. Tordischschuarisch.
(A: blan). (Aufn.: R. Ganz, Zürich)



Albb. 149. Deutschland. Theodor kontane, Dickter, 1819—1898. Voordisch



Abb. 450. Schweiz. Urnold Böcklin, 1827—1901, Maler. Mordisch-dinarisch (sostisch?) A: blan



21bb. 451. Schleswig. Theodor Mommsen, 1817—1903, Geschichtsforscher. Nordisch= fälisch



Ubb. 452. Berlin. Reinhold Begas, 1831—1911, Bildhauer. Mordisch



Abb. 453. Christian Morgenstern, 1871—1914, Dichter. Vorwiegend nordisch. (Aus "Stufen" R. Piper, München)

alters und das der Neuzeit stehen mindestens ebenso verschieden einander gegenüber, wie — etwa eine süddeutsche und norddeutsche Stadt." Die Schweiz mag besonders viel nordisches und dinarisches Blut verloren haben durch die Schweizer (Reisläuser), die den Zeeren Europas Kernstruppen stellten und ihre Treue wohl öfters mit dem Tode zu bezahlen hatten wie die Schweizer, über welche bei Beginn der Französischen Resvolution der Sturm auf die Vastille hereinbrach.

Die biologisch unhaltbaren Lehren der französischen Revolution (d. h. der Aufklärungszeit und Rousseaus) von der "Gleichheit aller Menschen"<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> france, Munden, Die Lebensnesene einer Stadt. 1920.

<sup>2)</sup> Die Philosophen, deren Lehren von der "Gleichheit" (égalité) der Menschen zur Gedankenwelt der Französischen Revolution beitrugen, hatten unter "Gleich-

rissen schließlich wie in Frankreich so in ganz Europa die letzten Hemmnisse hinweg, die sich der Rassenmischung entgegengestellt hatten. Es begann das Zeitalter der Allvermischung, in dem wir stehen und das die Entsnordung so beschleunigt hat, daß Schliz in dem kurzen Zeitraum von 1876—1898 in Württemberg (Heilbronn) eine deutliche Abnahme der Blonzen seinssellen konnte.1)

Die Entnordungserscheinungen des deutschen Volkes im 19. Jahrhundert sind denen der andern Völker germanischer Sprache gleich und sollen im folgenden mit diesen zusammen betrachtet werden.

Das starke Vorwiegen der nordischen Rasse unter den großen Männern der deutschen Geschichte ist klar zu erkennen. Zier sei nur auf die Abbilzdungen in den 5 Vänden von Werchmeisters "Das 19. Jahrhundert in Vildnissen" (1899—1901) hingewiesen.<sup>2</sup>)

heit" immer nur die Rechtsgleichheit der Menschen vor dem Gesenze verstanden, nicht etwa an eine Gleichheit und Gleichwertigkeit der Erbanlagen gedacht; das weist nach Viceforo, De l'inégalité parmi les hommes, Bulletin de la Société d'études de formes humaines, 1925.

<sup>1)</sup> Shliz, Eine Schulkinderuntersuchung zum Iweck der Nassenbestimmung, Archiv f. Anthropologie, Bd. 27, 1901.

<sup>2)</sup> Vgl. auch die Bilder großer Deutscher in der "Nassenkunde des deutschen Volkes", (12. Aufl. 1927) 5. und 19. Abschnitt.

## 14. Die Gegenwart rassenkundlich betrachtet.

it dem 19. Jahrhundert brach in gang Europa, in diesem Lande rascher, in jenem langsamer, das Zeitalter des Großgewerbes (Industrie= zeitalter) an und veränderte die Lebensbedingungen der Völker von Grund auf. Die Großstädte, die Mittelpunkte der Allvermischung, wuchsen rasch; die sich ausbreitenden Großbetriebe konnten einer zunehmenden Unzahl von Menschen sich steigernde Löhne bieten; aber die Menschen, die der Groß= betrieb brauchen konnte und anzog, waren nicht diesenigen des nun enden= den handwerklichen Zeitalters. In diesem hatte der urteilsfähigere, im kleinen schöpferische Mensch am besten Sortkommen und die Möglichkeit zur Samiliengründung mit größerer Kinderzahl gefunden, und der Urteils= lose, der Mindertüchtige mag im Wettbewerb der vielen Einzelkräfte oft nicht eine Stellung erreicht haben, welche ihm gamiliengrundung ermögs lichte. In manchen Ländern erschwerte oder verhinderte die Gesetzgebung minderwertig veranlagten und gänzlich mittellosen Menschen das Eingehen einer Ehe. Das großgewerbliche Zeitalter bot nun sogar Menschen mit aus= gesprochen minderwertigen Erbanlagen ein Sortkommen. Das Großgewerbe konnte vor allem Menschen brauchen, welchen das abständige Einzeltum des nordischen Menschen fremd war, Menschen, denen das Leben in der Masse seelisch nicht widerstrebte oder sogar entsprach. Gerade ostische und ostbaltische Menschen fanden nun in Mitteleuropa besseres Fortkommen als früher, in England die Menschen der westischen Unterschicht. Singegen konnte sich die nordische Rasse "nicht eigentlich anpassen an die Unforde= rungen, welche das Grofgewerbe an fie stellt. Sie braucht ein freieres, minder eingezwängtes Leben, sie hat nicht die Ausdauer, die zu einer ein= förmigen Arbeitsweise nötig ist".1) Es ist darum auch wahrscheinlich, daß in einem Volk, das noch ziemlich viel nordisches Blut besitzt, um so mehr Gefahr für einen Umsturz besteht, je mehr nordisches Blut unter den Arbeitermassen der Großbetriebe noch vorhanden ist, je mehr einzelne nordische Menschen der Arbeiterschicht durch ihre seelische Veranlagung zu einer umfassenderen, mehr führenden Tätigkeit gedrängt werden. Der nordische Ropf eines Bergmanns von Meunier könnte für solche Men= schen sinnbildlich sein (21bb. 454).

Immer wieder führt ja auch, wo die Gemmnisse nicht zu groß sind, die durchschnittliche höhere Begabung der nordischeren Menschen diese den höheren Ständen zu und der geringeren Kinderzahl entgegen. Es ist festgestellt, daß die höheren Stände, die durchschnittlich mehr nordisches Blut haben

<sup>1)</sup> G. Regius The so-called North-European Race of Mankind, Journal of the Anthr. Inst., 28. 39, 1909.

als die unteren, die geringste Vermehrung ausweisen. Gerade die Gesschlechter mit den tüchtigsten Erbanlagen gehen im ganzen Abendland am raschesten dem Aussterben entgegen, so daß bei weiterem Verfolsgen der gegenwärtigen Ausleserichtung ein rascher Rückgang der Begabung der abendländischen Völker uns

ausbleiblich ist. Auf diesen Rückgang hat in England schon Pearfon hingewiessen (vgl. S. 289). In Deutschland hat der zur sozialdemokratischen Partei gehörige (alsonicht zu einer Begünstigung des Ansehens der obesten Stände neigende) Sozialhygieniker Grotziahn die Lage gekennzeichnet: "Ohnehin muß ja der setzt bestehende Justand, daß die Ergänzung der oberen Kreise weniger durch eigene Vermehrung, sondern durch Aussteigen Einzelner aus den unteren Schichten vor sich geht, im Laufe der Zeit mit Sicherheit zu vollständiger Auspowerung [Verarmung] der Nation an Tüchtigen, Begabten und Willensstarken führen."1)

So muß, wenn keine Wandlung eintritt, der "Untergang des Abendlandes" sich vollziehen, auf den Gobineau zuerst hingewiesen



Abb. 454. Ropf eines Bergmanns von Meunier. Wordisch

hat. "Das beständige Zineinströmen der nordischen Elemente in die wohl= habenden und gebildeten Klassen vermindert deren Kinderzahl unter den not= wendigen Ersatz. Aus der Bevölkerung des Landes und der niederen Stände tam noch eine ziemliche Zeit hindurch nordisches Blut nachströmen, aber allmählich muß es sich ja, da auch die Kriege vornehmlich nordische Elemente vernichten, erschöpfen und versiegen. Das betroffene Volk sinkt langsam von seiner Söhe."2) Zeute (im Gegensatz zum Mittelalter) erganzen sich die Völker germanischer Sprache durch einen Bevölkerungsstrom, der in den Ständen von unten nach oben drängt, und ihre verhältnismäßig nordischsten Bebiete erfahren eine allmähliche Kinwanderung vom Süden her. Beide Bevölkerungsbewegungen sind schon daran, die Kernlande nordischer Rasse zu erreichen; auch in Schweden, dem europäischen Lande niedrigster Geburten= zahl, haben im großen und ganzen die Bezirke mit dem stärksten Einschlag nordischer Rasse die geringste Geburtenziffer.3) Die Jahl der Eheschließun= gen, die in Schweden am geringsten unter den Ländern Europas ist, ist dort sehr wahrscheinlich in den mittleren und oberen nordischeren Schichten geringer als in den untersten. Die Geburtenziffer Europas nimmt von Often nach Westen und von Süden nach Morden ab, also umgekehrt wie der Unteil nordischer Rasse an der europäischen Bevölkerung.

<sup>1)</sup> Grotjabn, Geburtenrudgang und Geburtenregelung. 1921.

<sup>2)</sup> Ploen, "Sozialanthropologie" im Band "Anthropologie", Kultur der Gegenwart, Teil III, Abt. V, 1923.

<sup>3)</sup> flodström, Till frågan an rasskilnader inom Sveriges befolkning. Ymer, Left 3, 1915.

Viel zu wenig ist bisher die Bedeutung der Kinderzahlen der einzelnen Schichten eines Volkes für dessen Aufstieg und Niedergang erfaßt worden. Siemen si) gibt ein einfaches Beispiel, das geeignet ist, manche Anschausungen über das Völkerleben zu wandeln und richtige Anschauungen zu begründen: "Es verhalte sich die durchschnittliche Kinderzahl zweier Rassen Aund B wie 3:4, dann ändert sich das ursprünglich als gleich anges nommene Mengenverhältnis von 1:1 schon nach einer einzigen Geschlechtessfolge in 3:4 oder in Prozenten ausgedrückt in 43:57 Prozent, nach zwei Geschlechtersolgen in 9:16 oder 36:64 Prozent, nach drei Geschlechters

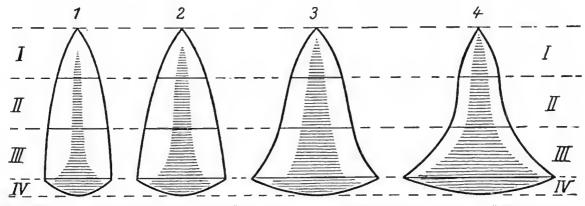

Abb. 455. Versuch, eine Vermutung über Junahme und Entartung einer Bevölkerung darzus stellen, die industrialisiert wird und sich nicht durch erbgesundheitliche Masnahmen schützt.

1.—4. Aufeinanderfolgende Zeitabschnitte. 1. Sührende Schicht. II. Mittelstand und Bauern. III. Arbeiter. IV. Tiefste Gesellschaftsschicht obne eigentliche Berufe. — Die Strichelung stellt die minderwertigen Erbanlagen dar.

folgen oder knapp zoo Jahren in 30:70 Prozent, und nach Ablauf von 300 Jahren wird unter sonst gleichen Verhältnissen die Rasse A von der Hälfte eines Bestandes auf den äußerlich kaum noch bemerkbaren Anteil von 7 Prozent herabgemindert sein."

Das Zeitalter des Großgewerbes hat aber nicht nur die Rassenschichtung der Völker, sondern auch deren Erb ge sund heit tiefgreisend beeinflußt. Im obigen Beispiel kann ja statt der "Rasse A" auch der Volksteil mit Erbanlagen der Gesundheit und sittlichen Tüchtigkeit, statt "Rasse B" der Volksteil mit Erbanlagen der Krankheit und sittlichen Minderwertigkeit eingesetzt werden, um wieder ein Bild der Bahn zu geben, auf welcher das Abendland seinem "Untergang" entgegengeht. Entnordung und Entzartung kennzeichnen ja jeden "Untergang" eines nordischzgeführten Volkes. Die Fragen der Entartung können hier — als zum Gebiet der Erbgessundheitsforschung (Eugenik, Rassenhygiene) gehörig — nur gestreist werzden. Es kam im 19. Jahrhundert zu den schweren "Versündigungen der Industrie gegen Rasse und Volksgesundheit", welche Lund borg<sup>2</sup>) einzdringlich dargestellt hat und welche hier nur durch eine Zeichnung angesdeutet werden sollen (Abb. 456) — wobei jedoch zu bemerken ist, daß diese "Versündigungen" nicht notwendig mit der Ausbreitung des Großgewerbes

2) Lundborg, Raffenhygienische Übersichten und Perspektiven. 1921.

<sup>1)</sup> Siemens, Grundzüge der Aassenhygiene, zugleich Linführung in die Vererbungslehre. Für Gebildete aller Berufe. München. 1923.

verbunden sind, sondern im bäuerlichen wie im großgewerblichen Staate möglich, aber auch durch eine gesetzliche Erbgesundheitspflege weitgehend vermeidbar sind.

Der starten Mehrung minderwertiger Erbanlagen, welche das 19. Jahrhundert gebracht hat, hatte eine entsprechend rege Aufmerksamkeit der Völker auf die gragen der Erbgesundheit entgegentreten muffen, eine Aufmerksamkeit, die zu den gesetzlichen Magnahmen hätte führen muffen, die beute in den Vereinigten Staaten ergriffen worden sind. Die Gesetzgebun= gen des 19. Jahrhunderts förderten aber, wie wohlgemeint sie sein mochten, Entartung und Entnordung der abendländischen Völker, indem sie dem Geist der "Sumanität" folgten, von dem schon Goethe eine Verminderung der Tüchtigkeit der Völker gefürchtet hat, da durch "Sumanität" schließlich "die Welt ein großes Hospital und einer des andern humaner Kranken= wärter sein werde".1) Eine falsch verstandene "Menschenliebe" hat in den abendländischen Völkern beute dahingeführt, daß "Sürsorge" und "soziale Magnahmen" sich am meisten der Menschen mit minderwertigen Erb= anlagen annehmen; aller Schwachen, Zaltlosen, Arbeitsscheuen, Zuren, Landstreicher, Säufer und Schwachsinnigen, ja Verbrecher. Schon bei fast allen "gemeinnützigen" Einrichtungen bezahlt ja dauernd der Teil mit den tüchtigeren Erbanlagen für den Teil mit den mindertüchtigen. Das wiederholt sich gesteigert bei vielen "sozialen" Einrichtungen der europäi= schen Staaten, welche geradezu, wie Liet2) einleuchtend dargelegt hat, zur Krankheitszüchtung und sittlichen "Verlumpung" beitragen. Zohe Geldsummen müssen dauernd von dem erbgesunden und erbtüchtigen Teil der Völker aufgebracht werden für den erblich mindertüchtigen, ja verbrecherischen Teil, und diese Summen dienen schließlich dem min= derwertigen Teil dazu, höhere Kinderzahlen zu erreichen — wäh= rend der Volksteil mit tüchtigeren Erbanlagen die Rin= derzahl einschränkt, um die von ihm geforderten Sum: men aufzubringen. Man weiß, daß die Machkommen eines schlecht veranlagten Paares dem Staat oft Millionen an Sürsorgegeldern kosten.3) Es stünde anders um die europäischen Völker, wenn die hohen Summen, die dauernd für Mindertüchtige und Verbrecher ausgegeben werden, zu

<sup>1)</sup> Goethe, Inbilaumsausgabe 27, 16.

<sup>2)</sup> Liek, Die Schäden der sozialen Versicherungen und Wege der Besserung, 1927.

<sup>3)</sup> Dafür ein amerikanisches Beispiel, dem sich europäische zur Seite stellen lassen: "Von einem faulen Landstreicher, der den Spignamen Juke hatte, im Jahre 1720 im Landbeziek Reuvork geboren war, und dessen zwei Söhne fünf entartete Schwestern heirateten, stammen sechs Geschlechterfolgen ab, die zussammen 1200 Menschen zählen und mit jeder Art von Faulheit, Lasterhaftigkeit, Liederlichkeit, Armut, Krankheit, Blödsinn, Geisteskrankheit und Verbrechertum behaftet waren. Von den gesamten 7 Geschlechtern starben 300 in der Kindheit, 310 waren berufsmäßige Arme, die zusammen sich 3200 Jahre lang in Armenhäusern aushielten; 440 gingen durch ihre eigene "krankhafte Leichtsfertigkeit" körperlich zugrunde; mehr als die Lälfte der Frauen versiel der gewerblichen Unzucht; 130 waren offenkundige Verbrecher; 60 waren Diebe; 7 waren Mörder; nur 20 lernten ein Gewerbe, davon 10 im Staatsgefängnis;

vermehrtem Kinderreichtum der Tüchtigen verwendet werden könnten. Aber die Einsicht, die in den Vereinigten Staaten zur Unfruchtbarmachung von Geisteskranken und Verbrechern geführt hat, ist in Europa noch nicht in die Gesetzgebung eingedrungen; von den Kirchen, welche dieser ganze Fragenskreis als eine sittliche Not angehen sollte, hat bisher nur die römischskathoslische sich geäußert, so in der gründlichen Darlegung Ioseph Mayers: "Gesetzliche Unfruchtbarmachung Geisteskranker" (1927).

Die europäischen Gesetzgebungen der Gegenwart sind meist nicht mehr als der Versuch, den Tagesbedürfnissen und der Tagesnot der Einzelmenschen "gerecht" zu werden. Es fehlt der Mut, die unerbittlichen Regeln, die Lebensgesetze des Völkerdaseins zu betrachten; die Ver= antwortung fehlt vor dem Künftigen. Den heutigen europäischen Gesetzgebungen ist der weibliche Jug eigen, mitleidvoll jede Ausnahme, jeden einzelnen Säufer und Verbrecher zu besehen und ihm "Sürsorge angedeihen" zu lassen, wo ein männlicher Geist um der Ertüchtigung des Gangen willen, den Regeln des Völkerdaseins entsprechend, die Sörderung des Erbtüchtigen als sein vornehmstes Ziel erblicken müßte. "Alle Gesetze sind von Alten und Männern gemacht. Junge und Weiber wollen die Ausnahme, Alte die Regel" — so hat Goethe geschrieben. Er müßte heute wahrscheinlich den Geist der "Jungen und Weiber" in den europäischen Gesetzgebungen spüren und jene "Sumanität", vor der er gewarnt hat und deren Versagen begründet liegt in ihrer "unbedingten Weigerung, unvermeidlichen Tatsachen ins Auge zu blicken, sobald diese Tatsachen graufam scheinen".1) Der Satz Mietzsches "Was fällt, das soll man auch noch stoßen" wurde als Grundsatz einer Gesetzgebung bei aller scheinbaren Bärte die Ertüchtigung der Völker bewirken. Das "Mitleid", welches die Rechtsprechung unserer Zeit durchdrungen hat, ist ja besonders mild gerade gegen den Ungeklagten, den die Verteidigung als "erblich belastet" bezeichnen kann — und so bewirkt es die immer weitere 21u8= breitung verbrecherischer Erbanlagen. Es hat "das verbrecherische Untlitz der Gegenwart" schaffen helfen, das Usch affenburg2) zeichnen mußte (vgl. hingegen die germanische Nechtspflege S. 247). Im Binblick auf die so geförderte Entartung und andererseits im Zinblick auf Forderungen der Erbgesundheitsforschung schrieb daher die schwedische sozialdemokratische

alle zusammen kosteten dem Staat 1250000 Dollar" (Popeone and Johnson, Applied Eugenics). Das war bei einer Untersuchung der Jukes im Jahre 1877. Bis 1915 hatten die Jukes die 9. Geschlechterfolge erreicht, sich weithin über andere Landesteile zerstreut und zählten nun 2820 Mitglieder, von denen die Lässte am Leben war. Sie zeigten wieder "dieselbe Geistesschwäche, Trägheit, Jügellossgkeit, Ehrlosigkeit, auch wo sie nicht durch den schlechten Auf ihres Sippennamens gehemmt wurden und obwohl sie unter besseren gesellschaftlichen Bedingungen lebten" (Popenoe and Johnson). Iest waren die Rosten des Staates auf 2500000 Dollar gestiegen. Dabei waren von etwa 615 geistesschwachen Jukes nur drei in Staatsanstalten. "All das Elend der Sippe und das Leid das sie über andere gebracht hat, hätte vermieden werden können durch Unfruchtbarmachung der ersten Jukes."

<sup>1)</sup> Grant, The Passing of the Great Race. 1923.

<sup>2)</sup> Uschaffenburg, Das Verbrechen und seine Bekämpfung, 1925.

Zeitung "Arbetet" (30. 11. 25): "Die gange Humanität, auf welche unsere Zeit mit Sug so stolz ist und welche der große Gedanke der Demokratie ist, führt zu einer verminderten Raffengesundheit, wenn er nicht klar zu Ende gedacht wird. Es ist eine falsche Sumanität, welche sich des Einzelmenschen annimmt auf Kosten der Rasse. Die Achtung vor der Zeiligkeit des Lebens darf nicht zu einer Gefühlsweichlichkeit führen, welche die Ver-

| I              | 5,3                                     | u                                                                                                          | อวบุวอบ<br>อนบุดูๅธิญ                                                              | r<br>L                                         |                                                                          | 9'04                       |                           |                                                  |                         |                 |                        | 8,3                                          |             | 2067                 |
|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------------------|-------------|----------------------|
|                | 3,1                                     | १भ्रों९५                                                                                                   | ามห่าาปม                                                                           | !                                              |                                                                          | 6'44                       |                           |                                                  |                         |                 |                        | ######################################       |             | 6169                 |
|                | 5,6                                     | ∂Ju <sub>,</sub>                                                                                           | імрих 7                                                                            |                                                | 47,6                                                                     |                            |                           |                                                  |                         |                 | <b>≡</b> 15,3 <b>≡</b> |                                              |             | 1248                 |
| 1              | 2,0                                     | иәๅри                                                                                                      | อุบุบวุล                                                                           |                                                | 7'6#                                                                     |                            |                           |                                                  |                         |                 |                        | <u>10,4</u>                                  |             | £ħ£                  |
|                | 2,2                                     | ,п9х1эмрирН<br>Эри9біэлээб1эмэд                                                                            |                                                                                    |                                                |                                                                          |                            |                           |                                                  |                         |                 | = 142                  |                                              |             | 4590                 |
|                | 91                                      | əງ໗əງJəbuY<br>əງឃvəg                                                                                       | ร คุมอานการ<br>เกายายน                                                             | 2'10                                           |                                                                          |                            |                           |                                                  |                         |                 | = 15,6                 |                                              |             | 1930                 |
|                | 9'0                                     | 426                                                                                                        | эзитгд г.                                                                          | <i>₩</i>                                       |                                                                          |                            |                           |                                                  | = 5 #Z =                |                 |                        |                                              |             | 314                  |
|                | 6'0                                     | 78,6                                                                                                       | nəjjmyyəj                                                                          | u19199<br>                                     |                                                                          |                            |                           |                                                  | 26,0                    |                 |                        |                                              |             | 585                  |
|                | 91,7                                    | 1                                                                                                          | มอมบุอๅๅฑบุว                                                                       | Nolksi                                         | £'6h                                                                     |                            |                           |                                                  |                         |                 |                        |                                              |             | 151                  |
| Prozentzahlen: | 95,1                                    | 08                                                                                                         | иә <u>ң</u> ішәр                                                                   | S<br>Byy<br>Byy                                | 50,2                                                                     |                            | 8                         |                                                  | 30                      |                 | 02                     | 2                                            |             | Cahl der Kinder: 103 |
|                | 2lbb. 456. Schul <sup>l</sup> eistungen | Volksthulen und Bürger-<br>schulen eines sächstschen<br>Bezirks im Aabre 1914.<br>Die schräg schraffierten | Selder geben den Prozents<br>sag der Moten I und Ila<br>an, die horizontal schrafs | meißen II und IIb, die weißen IIIa bis IV, die | javarzen V. Za Ainoer<br>mit Aote V den Hiffs<br>schulen überwiesen wers | den, so würden die schwar- | Spalten viel ausgedehnter | sein, wenn es keine zilfe-schusen aabe. Das Bild | if also für die unteren | Tach Kraner und | zartnacke.             | (Aus Lenz, Biologische Grundlagen der Erzie- | hung, 1927) | <i>[a]</i>           |

(Ilus Lenz, Biologist Grundlagen

20\*

kümmerung des Lebens bewirkt." — Der Sozialhygieniker Grotjahn spricht darum gegenüber der Entartung in den europäischen Völkern die bestimmte Überzeugung aus: "Die Nation, der es zuerst gelänge, das gessamte Krankenhaus» und Anstaltswesen in den Dienst der Ausjätung der körperlich und geistig Minderwertigen zu stellen, würde einen von Jahrzehnt zu Jahrzehnt wachsenden Vorsprung vor allen übrigen Völkern geswinnen.")

Eine allgemeine Erbgesundheitspflege könnte im Deutschen Reiche ohne Schwierigkeiten so an die bestehenden Jürsorges und Versicherungseinrichstungen angeschlossen werden, daß im Jalle bestimmter Erbanlagen die Geswährung von Jürsorges oder Versicherungsgeldern von der Einwilligung des Pfleglings zu seiner (den Geschlechtsgenuß nicht hemmenden, nur die Jortpflanzung verhindernden) Unfruchtbarmachung abhängig gemacht würde.

Die Gesetzgebungen der Vereinigten Staaten von Amerika haben vorbildliche Vorarbeiten geleistet: sie zeigen die Mittel, die der Staat sich schaffen muß, um nicht mehr die Sürsorge zu einer Art Fortpflanzungshilse werden zu lassen.<sup>2</sup>) Es gilt die Mittel zu sinden, wie die Erbmasse eines seden schlecht beanlagten Einzelmenschen, ohne daß dieser irgendwie in seinem Einzelleben geschädigt werde, aus dem Erbgang seines Volkes ausgeschieden werden kann. Es gilt zu unterscheiden zwischen dem "Recht zu leben" und dem "Recht, Leben zu geben".<sup>3</sup>) Von einer Reihe von Erbanlagen der Krankheit und der sittlichen Minderwertigkeit gilt, was Grotjahn am Beispiel der Tusberkulose aussührt: "Erst wenn wir den Lungenkranken die Möglichkeit abschneiden, ihre körperliche Minderwertigkeit auf dem Wege der Verzerbung weiterzugeben, dürsen wir ihnen Maßnahmen ärztlicher, pfleglicher, sozialhygienischer und wirtschaftlicher Art angedeihen lassen, ohne fürchzten zu müssen, damit der Gesamtheit mehr Schaden als Nuzen zuzususugen.")

Die Pflege, welche den Menschen mit minderwertigen Erbanlagen in den Stand setzt, Kinder zu zeugen, hat dahin geführt, daß in allen europäischen Völkern sich etwa die Verhältnisse bieten, wie sie Kuhn sin dem sehr lesenswerten Büchlein "Von deutschen Ahnen und Ankeln", 1924) für Deutschland angibt: "Nach sehr vorsichtiger Schätzung haben wir setzt etwa 240 000 Geisteskranke, 20 000 Epileptiker, 170 000 Trunkssüchtige, 36 000 Blinde, 18 000 Taubstumme, 156 000 Verkrüppelte und 300 000 schwer lungenkranke Volksgenossen, von denen ein großer Teil sein Leiden einer erblichen Anlage verdankt. Dazu kommen die seelisch Minderwertigen aller Art und das zeer der Verbrecher." Lenz gibt an: "In unserer Bevölkerung sind mindestens 10 v. Z. geistig nicht vollwertig; ein noch größerer Teil ist körperlich minderwertig."<sup>5</sup>) Die amerikanische

<sup>1)</sup> Grotjahn, Soziale Pathologie, 3. Aufl. 1923.

<sup>2)</sup> Vgl. v. Zoffmann, Die Rassenhygiene in den Vereinigten Staaten. 1913.

<sup>3)</sup> So drückt sich der norwegische Erbgesundheitsforscher M jöen aus.
4) Grotjahn, Leitsätze zur sozialen und generativen Zygiene. 1923.

<sup>5)</sup> Len 3, Soziale Votwendigkeiten der Nassenhygiene, Süddeutsche Monatsbefte, März 1928.

Erbgesundheitspflege (Rassenhygiene, Eugenik) ist zu einer gesetzlich geregelten Unfruchtbarmachung von Minderwertigen und Verbrechern übergegangen, und es hat sich gezeigt, daß den betreffenden Menschen die Unfruchtbarkeit (ohne Störung des geschlechtlichen Genusses) sogar meist erwünscht ist. Nach den günstigen Erfahrungen, die man in Nordamerika mit der Unfruchtbarmachung gemacht hat, hat dort ein Ausschuß für Erbzgesundheitspflege Richtlinien für ausgedehntere Erbgesundheitsgesetze (eugenetic laws) aufgestellt, nach denen dauernd etwa ein Zehntel der gleichzeitig Lebenden unfruchtbar gemacht werden soll. Das müßte schließlich zu einer außerordentlichen Zehung der Durchschnittstüchtigkeit des nordzamerikanischen Volkes führen.

Wenn auch das Verantwortungsgefühl für die künftigen Geschlechter in Europa noch lange nicht in foldem Maße wie in den Vereinigten Staaten zu wecken sein wird, so ist es doch erfreulich, daß die Einsicht in die erbgesundheitlichen Forderungen (welche eigentlich allein eine wirksame soziale Arbeit begründen können) in Schweden, Sowietrufland und Deutschland zur Gründung von Sorschungsanstalten für Erbgesundheits= forschung geführt hat und daß erbgesundheitliche Einsicht sich auch in breiteren Volksschichten zu mehren beginnt. In Deutschland hat besonders das hervorragende Werk "Menschliche Erblichkeitslehre und Rassenhygiene" von Baur = Sischer = Leng einzuwirken begonnen. Es ist für die deutsche Jukunft bedeutungsvoll, daß durch die Schriften des sozialdemokratischen Erbgesundheitsforschers Grotjahn, vor allem durch sein Werk "Die Bygiene der menschlichen Sortpflanzung. Versuch einer praktischen Eugenit" (1926) (vgl. oben S. 308) nunmehr auch demokratische und sozial= demokratische Kreise dem Gedanken der Erbgesundheitspflege gewon= nen werden, einem Gedanken, dem sie früher gelegentlich einen ge= wissen Argwohn entgegengesetzt hatten. Der Sozialdemokrat R. V. Mül= ler hat in seinem vortrefflichen Bändchen "Arbeiterbewegung und Bevol= kerungsfrage" (1927) auch die europäischen Rassen als solche in ihrer Beziehung zum Bevölkerungsaufbau und zwandel untersucht.

Die europäischen Staaten und ihre Volksvertretungen hätten es ja um so nötiger, auf die Forderungen der Erbgesundheitsforschung zu achten, als der Weltkrieg ihnen durch Gegenauslese der Tüchtigsten allerschwersten Schaden zugefügt hat. Die Auslese der Tüchtigsten stand vier Jahre lang im Ramps und hatte hohe Verluste. Die Auslese der Mindertüchtigen, der "Untauglichen", konnte währenddessen Kinder erzeugen. "Patroclus liegt begraben und Thersites kehrt zurück" (Schiller). Frankreich hatte bei 40 Millionen Einwohnern 1,4 Millionen Gefallene und, wie oben (S. 275) mitzgeteilt worden ist, unter diesen verhältnismäßig viel mehr vorwiegend nordische als nicht=nordische. Deutschland mit 65 Millionen Einwohnern hatte 1,8 Millionen Gefallene, d. h. 2,7% der Bevölkerung. Man muß annehmen, daß von den Zeerespflichtigen aller abendländischen Völker zussammengenommen etwa 12% Kriegsopfer wurden. Im deutschen Zeere machten die 19= bis 22jährigen zusammen 25% der Gefallenen aus, die

<sup>1)</sup> Vyl. Laughlin, The Legislative and Administrative Aspects of Sterilization. Eugenic Records Office, Bulletin 10 B. 1914.

19= bis 25jährigen 50% und die 19= bis 29jährigen 60%. Die überwiegende Mehrzahl der Gefallenen gehörte also den Altersklassen an, welche eben in die Jahre der Verheiratung und Sortpflanzung einrücken sollten. Sie stellten aber eine Auslese überdurchschnittlich guter Erbanlagen dar, und ihr Sall bewirkte die Shelosigkeit einer etwa gleichgroßen Anzahl von Frauen.<sup>1</sup>) "Rechnet man dazu die Verluste der übrigen Nationen, die zwar nicht genau bekannt sind, sich aber schätzen lassen, so kann man den Gesamtzverlust allein an Gesallenen auf rund 9 Millionen ausgesucht gesunder Männer europäischer Zerkunft bezissern. Das ist ein Aderlaß, den sich Suropa gewiß nicht alle paar Jahrzehnte leisten kann, wenn es sich nicht selbst "erledigen" will, um einen Kriegsausdruck zu gebrauchen."2) Len zurzteilt: "Sicht wohl nicht zuwiel gesagt, daß von dem geistig höchststehenden Jehntel der jungen Männer Deutschlands die Mehrzahl dahin ist."3)

Weil aber eben von diesem geistig höchststehenden Zehntel die Mehrzahl durch den Krieg ausgemerzt wurde, und zwar fast innerhalb aller kriegsführenden Völker — am wenigsten wohl in dem an den Verlusten nicht so stark beteiligten England —, daher sehlen diesen Völkern gegenwärtig auch so viele führende Menschen innerhalb aller Schichten. Dieses Sehlen aber muß sich in einer Senkung des allgemeinen Gesittungsstandes kund tun. Durchaus nicht die politisch=wirtschaftlichen Justände allein oder überwiezgend, sondern die Ausmerze der Tüchtigsten hat den Gesittungsstand der abendländischen Völker so verändert, daß z. B. ein Sven Zed in von dem deutschen Volke, wie es 1919 erschien, aussagen konnte: "Es ist ein anderes Volk."4) Das deutsche Zeer und das deutsche Volk vor dem Kriege und beide nach dem Kriege: sie haben deutlich vor Augen geführt, was Gegenzauslese der Besten bedeutet.

Sür die Betrachtung dieses Buches ist nun aber wichtig, daß in jedem europäischen Krieg und so wieder im Weltkrieg die nordischen Schichten der kriegsührenden Länder die verhältnismäßig stärkten Verluste crlitten haben. Der nordische Mensch ist ja zugleich am meisten kriegerisch verzanlagt und drängt sich am ehesten in den Ramps. "Von vornherein schon besindet er sich im Zeer infolge seiner größeren Körperlänge in einem größeren Bruchteil als in der Bevölkerung. In den Gardez und Leibztruppen, die aus bekannten Gründen in den meisten Kriegen mehr leiden als ihre Rameraden, ist er noch häufiger vertreten. Um häufigsten ist er unter den Offizieren zu treffen, deren Verluste durch die stärkere Aussetzung durchschnittlich zwei die dreimal so groß sind als die der Mannschaften. Die häufigen Kriege haben infolgedessen die Tendenz, die Individuenzahl des nordischen Typs zu vermindern und den Typ selbst zu vergröbern, sei es durch übrigbleiben seiner eigenen niedriger organisierten Individuen,

<sup>1)</sup> Angaben nach Gumbel, Das Stahlbad des Krieges. Statistische Untersuchungen, 1924.

<sup>2)</sup> Grotjahn, Die Zygiene der menschlichen fortpflanzung, 1926.

<sup>3)</sup> Baur fisch er Leng, Menschliche Erblichkeitslehre und Naffenhygiene, 3. Aufl., 1927.

<sup>4)</sup> So berichtet Schemann, Die Nasse in den Geisteswissenschaften, 1927, S. 430.

die ja bei der großen Variationsbreite alle Typen aufweisen, sei es durch Vermischung." Unf die verhältnismäßig viel höheren Verluste der nordisschen Rasse weisen für Deutschland die Vildtafeln der "Woche" hin, welche 1914—1918 die mit dem Eisernen Kreuz J. Klasse ausgezeichneten Offiziere und Mannschaften darstellten. Viele der Ausgezeichneten sind schon auf dem Vild als gefallen bezeichnet. Das gleiche in England, wo auch die besten nordischen Gestalten zu sinden waren in den Zeitschriften, welche während des Kriegs die Vilder der gefallenen Offiziere veröffentlichten. So bezeichtet Grant und fügt hinzu: "Kein Volt, auch nicht das mit einer nordischen Oberschicht reichlich ausgestattete England, kann den Verlust so vielen guten Plutes aushalten."

Von dem Adel der kriegführenden Völker zeigt eine Minderheit, die aus Mischehen mit Jüdinnen hervorgegangen ist, mehr von dem Blut der im jüdischen Volk vertretenen Rassen als die unteren und mittleren Schichten dieser Völker. Eine überwiegende Mehrheit hat jedoch immer noch ein stärkeres Vorwiegen nordischen Blutes bewahrt als der jeweilige Volksdurchschnitt. Die hoben Kriegsverluste des Adels aller kriegfüh= renden Völker haben somit stark zur Entnordung beigetragen. Das Ur= teil eines Außenstehenden, des amerikanischen Geschichts= und Raffen= forschers Stoddard3), der den preußischen Abel als die "männlichste und tüchtiaste Adelsschicht des europäischen Sestlandes" (the most virile and capable aristocratic group on the European continent) bezeichnet, mag auf die Gegenauslese hinweisen, welche Deutschland getroffen hat durch die Kriegsverluste dieses Adels, der, wie der Adel überhaupt, besonders viele sehr jugendliche Kriegsfreiwillige gestellt und verloren hat, also Menschen, die dem deutschen Volk noch keine Machkommen hinterlassen hatten. Während das bayerische Volk 4,7-5% seiner männlichen Einwohner durch den Weltkrieg verloren hat, verlor der bayerische Aldel 8,4% seiner männlichen Mitglieder.4)

Das Vordrängen der kriegerisch veranlagten nordischen Menschen zum Zeeresdienst mußte deutlicher hervortreten in den Vereinigten Staaten, wo der Zeeresdienst freiwillig war. In ergreisender Weise schreibt Os born in der Vorrede zu Grants Buch von der nordischen Auslese der amerikanischen Freiwilligen, und der französische Rassenforscher de Lapouge bestätigt den nordischen Anblick, den er bei der Ankunft amerikanischer Truppen feststellen konnte. Der Weltkrieg war für alle von ihm betroffenen Völker eine Entnorzdung und erbgesundheitliche Schwächung, die den Einsichtigen erschaudern machen — die aber ausmerksam verfolgt werden von allen Völkern außereuropäischer Rasse, welche das Aussterben der Sührerschichten Europas herbeiwünschen und mit diesem Wunsch ihre Gemeinsamkeit pflegen. 5)

<sup>1)</sup> Ploen im Abschnitt "Sozialanthropologie" des Bandes "Anthropologie", Kultur der Gegenwart; Teil III, Abt. V, 1923.

<sup>2)</sup> Grant, The Passing of the Great Race. 1922, übersetzt erschienen: Der Untergang der großen Nasse. München. 1925.

<sup>3)</sup> Stobbard, Social Classes in Post-War Europe, 1925.

<sup>4)</sup> Über die Verluste des deutschen Adels unterrichtet Alexis v. Schöner: mark, Zeldengedenkmappe des deutschen Adels, 1924.

<sup>5)</sup> Das zeigt besonders eindringlich: Stoddard, The Rising Tide of Color against White World-Supremacy, 1923.



Abb. 457. Th. Jackson, (Stonewall), 1824—1863, Truppenführer. Nordisch oder vorwiegend nordisch



Albb. 458. S. W. v. Stenben, 1730—1794, Schöpferd. amerik. Zeeres. Stämmig, hochs gewachsen, A: hellbraun. Säl. dinarisch?



Ubb. 459. August Roebling, Brückenbauer, 1806–69. Nordisch-dinarisch?



Ubb. 460. Grant, Präsident d. Ver. St., 1822–1885. Vorwiegend nordisch, mit fälischem Einschlag. (Stich: W. Sartain)



Ubb. 461. James S. Cooper, 1789—1851, Schriftsteller. Nord. oder vorw. nordisch



Albb. 462. Franz Lieber, 1800–1872, Geschichtswissenschafter. Vorwiegend fälisch



Abb. 463. James Monroe, 1758—1831, Präsident. Vorwiegend nordisch



Ubb. 484. Thomas Jefferson, 1743—1828, Präsident. Vorwiegend nordisch



Ubb. 465. Ralph Waldo Emerson, 1803—1882, Dichter und Obilosoph. Nordischedinarisch



Ubb. 466. Undrew Jackson, 1767—1845, Präsident. Vorwiegend nordisch



Abb. 467. Nathaniel Zawthorne, 1804—1864, Schriftsteller. Fälisch-westisch?



Abb. 168. Longfellow 1807—1882, Schriftsteller. Vorwiegend nordisch



Abb. 469. John W. Davis, amerik. Botschafter, geb. 1873



Ubb. 470. Sochschullehrer der Nale Universität, Connecticut



Ubb. 471. Sochschullehrer der Stanford Universität, Kalifornien



Ubb. 472. Sochschullebrer und Ranzler der Stanford Universität, Kalifornien

Vereinigten Staaten von Amerika

Der tief eingreifenden Entnordung des Weltkrieges folgte in allen abendländischen Völkern, auch den nicht am Krieg beteiligten, die Entsnordung durch den immer höheren Steuerdruck, der gerade die an norsdischem Blut reichsten Volksschichten zu weiterer Einschränkung der Kinsderzahl zwingt. Das nordische Blut wird — nach einem Ausdruck Grants — im ganzen Abendland num sehr wirksam weggesteuert. Die wirtschaftliche Zerreibung des Mittelstands trifft gerade den durch diesen Stand aufsteigenden nordischeren Bevölkerungsstrom und drückt dessen Gesburtenzahl nieder. Die seelischen Eigenschaften der nordischen Rasse machen

ja das Rechnen mit der Staatshilfe unmöglich, welche de Lapouge bei den Menschen oftischer Rasse kestlen wollte.1)

+

Die rassische Lage der Vereinigten Staaten — diese können ihrer Volkszusammensetzung nach innerhalb einer Rassenkunde Europas betrachtet werden — ist nicht minder erschreckend als die Deutschlands oder Englands. Hat Ploetz recht, der in Nordamerika — doch m. E. zu niedrig schätzend — nur noch 30% nordischen Blutes vermutet, so ist die Lage dort sogar noch erschreckender. Das starke Vorwiegen der nordischen Rasse in den führenden Schichten Mordamerikas kann 3. 3. The National Cyclopædia of American Biography, ein 18 bandiges Werk mit Zunderten von Bildern, anzeigen. Moch im Jahre 1888 waren die Einwanderer bis zu 72,6 % aus dem nördlichen und westlichen Europa. Vorgenommene Unter= suchungen zeigen, daß sie zugleich im ganzen eine nordischere Anslese aus ihren Zeimatländern darstellten;2) das Jahr 1892 war das den rassisch=ge= weckten Umerikanern denkwürdige Jahr, das zum erstenmal eine Einwandes rung sah, die fast zur Bälfte aus Ost= und Südeuropa stammte. 1896 machten die Süd= und Osteuropäer zum erstenmal die Mehrheit unter den Einwanderern aus. 1901 machten die Einwanderer aus Mordeuropa nur noch 23,7% aus, 1907 die ost= und südenropäischen Einwanderer 76,2%.3) Nach einer weiteren amerikanischen Berechnung haben die Vereinigten Staaten seit 1900 mit den Einwanderern 6 Millionen Menschen aufgenommen, welche in erbgesundheitlicher Zinsicht als "minderwertig" (inferior) oder "sehr minderwertig" (very inferior) zu bezeichnen sind. So drohen auch dem nordamerikanischen Volk Entartung und Entnordung, und die Ent= nordung greift um so mehr um sich, als die nordischeren Schichten eine erschreckend geringe Kinderzahl haben, eine um so geringere anscheinend, je mehr die Krauen von den Unschamungen der nordamerikanischen Frauenbewegung erfaßt sind. Schon 1892 waren nach Ploet 4) in den Reu-Eng= landstaaten Mordamerikas bei der eingesessenen Bevölkerung die Todesfälle zahlreicher als die Geburten. Einwanderung mehrt hauptsächlich die Volks: zahl der Vereinigten Staaten. Diese Einwanderung aber begann seit 1896 dem Lande Menschen zuzuführen, welche schließlich von den Einheimischen nicht mehr als ein Ersatz für die Todesfälle der eigenen Geschlechter angesehen wurden. Grant kennzeichnet die Lage so: "Wir Umerikaner muffen uns klar machen, daß die selbstlosen Leitgedanken, die unsere Volksentwicklung

<sup>1)</sup> Vyl. Günther, Aassenkunde des deutschen Volkes, 12. Aufl. 1928, 15. Abschnitt.

<sup>2)</sup> Vgl. die Angaben bei de Laponge, Les sélections sociales, 1896, S. 367.

³) Vach einer im Jahre 1920 vorgenommenen Untersuchung sprachen von den Vieneinwanderern, welche in Vienvork wohnhaft waren, 946 139 jiddisch und hebräisch, 897452 englisch und keltisch, 803048 italienisch, 670 789 deutsch, 221 163 russisch, 161 310 polnisch; diese zusammen machten 86,6% der Vieneinz gewanderten unter den Einwohnern Vienvorks aus.

<sup>4)</sup> Ploen, Die Tüchtinkeit unserer Nasse und der Schung der Schwachen, 1895.

während des vergangenen Jahrhunderts bestimmt haben und die füßliche Empfindsamkeit (maudlin sentimentalism), die aus Amerika eine "Juflucht der Unterdrückten" gemacht haben, die Volksgemeinschaft gegen einen rassischen Abgrund hindrängen.")

Bei Begabungsuntersuchungen im Beere der Vereinigten Staaten, vorzgenommen an 111 000 Mann, bearbeitet von dem Psychologen Perkes,2) hat sich gezeigt, daß die Länder mit dem stärksten nordischen Einschlag (Engs



Ubb. 473. Die Rinder des Fliegers Byrd. Mordisch und vorwiegend nordisch

land, Deutschland, Standinavien) an erster Stelle stehen, das chemalige Österreich-Ungarn etwa in der Mitte, die Länder slawischer und romanischer Sprache gegen Ende.

Ihre am stärksten vorwiegend nordische Bevölkerung scheinen die Verseinigten Staaten im Westen, besonders in Kalisornien zu besitzen. Wilhelm Ost wald schreibt im 2. Bande seiner "Lebenslinien" (1927, S. 341), die heustigen Kalisornier seien ein ganz anderes Volk als die Ostamerikaner der Vieus Englands Staaten. Sie gehörten zum schönsten Menschenschlage, den er kensnen gelernt habe. Männer wie Frauen seien hochgewachsen. Dunkles Haar komme reichlich vor und sei wohl der vorherigen spanischen Kinwanderung zuzuschreiben. Die allgemeine Beschaffenheit der Bevölkerung sei aber sichers

<sup>1)</sup> Grant, The Passing of the Great Race. 1923.

<sup>2)</sup> Perkes, Psychological Examining in the United States Army, 38. XII der Memoirs of the National Academy of Sciences, Washington 1921; hierzu der Bericht von Lenz "Die Intelligenzprüfungen im amerikanischen Zeere" (Archiv f. Nassen- u. Gesellschaftsbiologie, 38. 17, Zeft 4, 1926.)

lich daraus zu erklären, daß es sich um Nachkommen einer Auslese handle, welche vom Osten gegen Westen vorgestoßen sei. "Es war schon eine Auslese der Kräftigsten und Unternehmungslustigsten, die sich seinerzeit dazu entschlossen hatten, und von diesen waren nur die Kühnsten und Mutigsten ans Jiel gelangt und hatten ihrer Nachkommenschaft ein entsprechendes



Abb. 474. Arthur von Briefen, Rechtsgelehrter. Vorwiegend nordisch



Ubb. 475. Der Ozeanslieger Charles Lindbergh, Vater schwedisch. Vorwiegend nordisch

Erbgut übermacht." — Von Kalisornien stammt aber der größere Teil der amerikanischen Künstler, Schriftsteller und Philosophen, und es wird kein Jusall sein, daß im Westen Amerikas der neue Gedanke der Erbgesund: heitspflege am lebhaftesten aufgenommen worden ist. Die geistig beste veranlagten Menschen Nordamerikas müssen die Gefahren des Geburtenerückgangs und der unbeaufsichtigten Kinwanderung am ehesten erkennen.

Es sind die gleichen Erscheinungen wie in Europa, welche zu der geringeren Vermehrung der nordischen Schicht Mordamerikas beitragen. Als "Erhaltungsminimum" einer Menschengruppe hat der schwedische Soziologe Sahlbeck die Jahl von 4, Lenz die Jahl von 3,6 Kindern auf eine Ehe angegeben. Innerhalb aller Völker germanischer Sprache wird man eine Ehe mit 3 oder gar 4 Kindern bei den an nordischem Blut reichsten Samilien verhält= nismäßig viel seltener finden als in den an nordischem Blut armen und ärmsten Samilien. Innerhalb der Geschlechter mit überdurchschnittlich tüchtigen Erbanlagen ist ein höherer Erwerb und das Aufsteigen inner= halb der Gesellschaftsschichten die Regel. In der Mehrung des Reich= tums, den das großgewerbliche Zeitalter den abendländischen Völkern und Mordamerika gebracht hat, hat am stärksten die nordische Schicht teil= genommen. Es genügt aber schon eine geringe Mehrung des Reichtums, um die Kinderzahl zu senken. Die Sührereigenschaften der nordischen Raffe, ihr Drang nach geistigen Gutern, verursachen die Späteben der nordischen Schicht. Diese Schicht ist es, die sich gerade durch ihre Urteils= fähigkeit und ihre Kühnheit so oft aufzehrt im Dienst für das Vaterland.

Die dieser Schicht eigene Wahl angesehener, aber mit verhältnismäßig niedzigem Erwerb verbundener Beruse verursacht bei der nordischen Vordenkslichteit eine niedrige Kinderzahl. Das dieser Schicht eigene und ihr so schädliche Bedürsnis nach "standesgemäßem Auftreten" verhindert Ehen und drückt sich innerhalb der Ehen durch Geburtenbeschränkung aus. Der Steuerdruck trifft, wie erwähnt, die nordischeren und nordischsten Schichten am härtesten, und eben sie haben dauernd den größten Teil der Gelder aufzubringen, welche zur "Pflege" und Sortpflanzung der Menschen mit minderwertigen und verbrecherischen Erbanlagen dienen. Gerade in "sozisalen" Pflegetätigkeiten kann man aber auffällig häusig gesunde und an norzbischem Blut reiche Mädchen antreffen, welche dabei womöglich ehelos bleiben.

Diese Lage, die Gefahr des Untergangs, ist in Deutschland da und dort, vor allem aber in Nordamerika erkannt worden. Die Erbgesundheitssforschung fängt an, in die Gewissen der Nachdenkenden einzudringen, und der Nordische Gedanke möchte sich regen. Der erste, welcher seine Stimme gegen Rassenmischung und unbeaufsichtigte Kinwanderung erhob, war der Deutschamerikaner Alfred I. Schult, der im Jahre 1908 sein Buch "Race or Mongrel" erscheinen ließ, worin er Aufstieg und Jerfall der Staaten, Rassenmischung als Ursache des Völkerzerfalls und die Notwendigkeit der Kinwanderungsaufsicht für Nordamerika darlegen wollte. Ihm folgten dann Grant und Stoddard, welche im nächsten Abschnitt zu erwähnen sind.

## 15. Der Mordische Gedanke — eine Solgerung rassenkundlicher Geschichtsbetrachtung.

at Entartung (d. h. stärkere Mehrung der minderwertigen Erbsanlagen) und Entnord ung (d. h. Schwinden des nordischen Blutes) die asiatischen und südeuropäischen Völker indogermanischer Sprache dem Untergang entgegengeführt, und drohen nun Entartung und Entnordung auch den Untergang der Völker germanischer Sprache zu bewirken, so zeigt sich die Aufgabe klar, die ergriffen werden nuß, wenn noch genug Urteilskraft vorhanden ist: Der Aufstieg der Völker germanischer Sprache ist gegeben durch eine Mehrung der tüchtigen, gesunden Erbanslagen und eine Mehrung des nordischen Blutes. Die Werke allgemeiner Erbgesundheitslehre zeigen die Wege zur Mehrung der tüchtigen Erbanslagen. Zier sei deshalb nur die Frage der Aufnord ung erwogen.

Es war der Franzose Graf Arthur Gobineau (1816—1882), der als Erster in seinem Werk "Essai sur l'inégalité des races humaines" (1853—55) auf die Bedeutung der nordischen Rasse für das Völkerleben hingewiesen hat. Graf Gobineau war auch der Erste, der erkannt hat, daß sich durch Vermischung der nordischen Rasse mit anderen Rassen das vorbereite, was man heute (nach Spengler) den "Untergang des Abendslandes" nennt (vgl. 234). Gobineaus Gestalt als Forscher und Dichter ("die ganze siegende Kraft dieses Mannes") hat Schemann dargestellt,") und Schemann ist es auch durch seine 1894 erfolgte Gründung der (für die Gedankenwelt Gobineaus eintretenden) Gobineaus Vereinigung und durch seine 1898—1901 erschienene übersetzung ("Versuch über die Ungleichheit der Menschenrassen") zu danken, daß Gobineaus Name und seine Vegründung des Nordischen Gedankens nicht der Vergessenheit verzfallen sind.") Die hohe Vedeutung des Gobineauschen Werkes in der Geiz

<sup>1)</sup> Schemann, Gobineau. Eine Biographie (I. Bd. 1913, 2. Bd. 1916). Da Gobineaus "Essai" wahrscheinlich von manchem wegen seines Umfangs nicht gelesen werden wird, sei hier auf Kleinecke, Gobineaus Nassenlehre, 1920, verwiesen. Leben und Werke Gobineaus schildert auch kurz Zahne, Gobineau. (Neclam 6517/18).

<sup>2)</sup> Trogdem in Frankreich schon ein Staatsmann und Geschichtsforscher wie Alexis de Tocqueville und ein Anthropologe wie Broca auf Gobineaus Nassenwerk ausmerksam geworden, ein Nenan und ein Violletzles Duc von ihm beeinsflußt worden waren, ein Albert Sorel Gobineaus Schüler war und ein Le Bon sich zu Gobineau bekannt hat, ist dort erst in den legten Jahren wieder auf die Bedeutung Gobineaus verwiesen worden. Aber auch in Deutschland,

stesgeschichte unserer Zeit zeigt Schemann durch sein Buch "Gobineaus Rassenwerk, Aktenstücke und Betrachtungen zur Geschichte und Kritik des Essai sur l'inégalité des races humaines" (1910) und neuerdings wieder in dem umfassenden Werke "Die Rasse in den Geisteswissenschaften" (1927).

Es ist klar, daß Gobineaus Rassenwerk, das entstanden ist, bevor die Rassensorschung zu irgendwelchen greifbaren Ergebnissen gelangt war, in vielen Einzelheiten heute nicht mehr haltbar ist. Der Grundgedanke dieses Werkes bleibt aber gesichert bestehen. Man wird sich vom rassenskundlichen Standpunkt über Gobineaus Werk etwa so ausdrücken, wie



Ubb. 476. 3. St. Chamberlain, 1855—1927 (zur Zeit der Abfassung der "Grundlagen")



Albb. 477. Graf Gobineau, 1816—82 (Gemälde: Gräfin La Tour)

der Anthropologe Eugen Sisch er es getan hat: "Es muß und wird der Rassengedanke durchdringen, wenn auch nicht ganz in der Gobineauschen Sorm, so doch von größerem Gesichtspunkte aus ganz in seinem Sinne, und er war der große Vorkämpfer."1)

Man kann die Jahrhundertwende, den Zeitpunkt des Erscheinens der Schemannschen Übersetzung, als den Zeitpunkt bezeichnen, von dem ab eine gewisse Ausmerksamkeit auf Rassefragen rege wurde. Eben zur Jahrhuns dertwende, im Jahre 1899, erschien auch das Werk, das den Rassegedansken, sonderlich den Nordischen Gedanken, weitesten Kreisen durch die Bes

wo schon ein Alexander v. Jumboldt und dann Immanuel Zermann sichte (sichtes Sohn), Adalbert v. Keller und vor allem Nichard Wagner für Gobineau eintraten und ein Loge von ihm beeinflußt war, wäre Gobineau ohne Schemanns Wirken wohl vergessen worden. In unseren Tagen (1924) geht eine Gobineau-Mode durch Frankreich. Seine dichterischen Werke erleben Reugungaben, bekannte Zeitschriften widmen dem Dichter Gobineau Sondernummern, ja, man kann von einer Überschätzung des Dichters Gobineau sprechen, während die sehr geringe Jahl der Anhänger der Nassenlehre Gobineaus sich in Frankreich immer mehr verringert.

<sup>1)</sup> Vach Schemann, Venes aus der Welt Gobineaus. Sonderdruck aus der Politisch-Unthropologischen Nevue, 1912.

geisterung und durch den Widerspruch, den es weckte, zum erstenmal ins Bewußtsein gebracht hat: "Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts" von dem damaligen Engländer, späteren Deutschen S. St. Chamberlain (1855—1927). Man wird über dieses Werk vom rassenkundlichen Standpunkt etwa so urteilen können wie Eugen Sischer: "Unbekümmert um schwachen Grund vieler Einzelheiten, unerlaubt selbst gut gesestigte Begriffe sich zweckdienlich willkürlich abändernd, entwirft er ein kühnes Gedankenges bäude, das dann natürlich tausend äußere Angriffspunkte bietet, so daß der wahre Kern dem Angriff entgeht — und er würde ihm standhalten."1)







21bb. 479. Otto Ummon, 1842-1915

Seit dem Erscheinen der Werke Gobineaus und Chamberlains haben sich dann eine Reihe naturwissenschaftlicher und geisteswissenschaftlicher Sorscher der Aufhellung raffischer Fragen mit Eifer hingegeben, sodaß heute nicht nur der Kern der Lebre Gobineaus wie der Kern des Werkes Chamber: lains gesichert standhält, sondern dem Gedanken der nordischen Rasse viel neues Gebiet gesichert worden ist. Otto Ummon (1842-1915), der Badener, hatte schon 1893 nach rassenkundlicher Untersuchung der badischen Wehrpflichtigen in seinem Buche "Die natürliche Auslese beim Menschen" die Bedeutung der nordischen Rasse ausgesprochen. Wie er als einer der Ersten in Deutschland den Gedanken der Auslese auf das Leben der Völker angewandt hat, so hat auch er zuerst die Entnordung ("Arierdämmerung", wie er sagte) als die tiefste Gefahr des Abendlandes erkannt. Mit Gobineau, Ummon, de Lapouge und Chamberlain ist der Beginn einer Wendung im gesamten abendländischen Beistesleben angezeigt. Eine neue Be= schichtsbetrachtung, die "Raffenkundliche Geschichts= betrachtung", ift im Entsteben.

Die größte Aufmerksamkeit mußte der Gedanke der nordischen Rasse bei den Völkern finden, welche heute noch einen stärkeren Einschlag nordischen

<sup>1)</sup> Fisch er im Zandwörterbuch der Naturwissenschaften unter "Sozial-anthropologie".

Blutes haben, von denen einige sogar noch start vorwiegend nordisch sind: bei den Völkern germanischer Sprache in Europa und Mordamerika. Es ift unwahrscheinlich, daß der Gedanke Gobineaus innerhalb der Völker romanischer Sprache eine Stätte finden wird, obgleich doch das erste wissenschaftliche Werk raffenkundlicher Geschichtsbetrachtung "L' Aryen, son role social" (ebenfalls 1899 erschienen) den Franzosen Grafen Georges Vacher de Lapouge (geb. 1854) zum Verfasser hat. De Lapouge hatte schon 1896 "Les sélections sociales" veröffentlicht, ein Werk von dauerndem Werte, worin er alle Erscheinungen des abendländischen Staats: und Beisteslebens, der abendländischen Unschauungen und Sitten vom Standpunkte der Vererbung und Auslese überblickte, prüfte und richtete. War Gobineau hauptsächlich von der Geschichtsbetrachtung ber auf den Rassengedanken vorgestoßen, so begründete de Lapouge diesen Gedanken, und zwar als Auslese= gedanken in nordischer Richtung, zum erstenmal von der Naturwissenschaft, besonders von anthropometrischen Ergebnissen aus. Wie Galton, so hat auch er und so auch der mit ihm befreundete Otto Ummon den Auslesegedanten zum erstenmal in umfassender Weise auf das Völkerleben angewandt. De Lapouge hat seine Einsichten weiter verfolgt bis zu dem Versuche der Begründung einer rein lebensgesetzlich (biologisch) erfaßten Sittlichkeit. Ein dahinzielendes Werk blieb aber ungedruckt: die Gedanken des Forschers wurden in Frankreich als störend empfunden, seine Unerkennung einer besonderen Bedeutung der nordischen Rasse anscheinend als beleidigend. Die Entnordung ist wahrscheinlich auch in Frankreich schon zu weit vorgeschrit= ten, als daß der Mordische Gedanke noch irgend einen Einfluß gewinnen könnte. Ebenso unwahrscheinlich ist eine größere Aufmerksamkeit auf Rassefragen unter den Völkern flawischer Sprache.

Es konnte aber nicht ausbleiben, daß in allen Völkern, denen die Lehre Gobineaus und die Forschungen de Lapouges bekannt wurden, einzelne Menschen durch sie tieser berührt wurden. Seit der Jahrhundertwende kann man, wie oben ausgeführt ist, sogar von einer sich steigernden Ausmerkssamkeit auf Rassefragen reden, wenn auch noch nicht von verbreiteteren klaren Anschauungen. Entsprechend dem Sprachgebrauch Gobineaus und Chamsberlains stößt man da und dort auf mehr oder weniger klare Vorstellungen von der Notwendigkeit der Reinhaltung des "germanischen" Blutes oder auch (nach de Lapouge) des "arischen" Blutes.¹) Damit bleibt der Verwechsslung von Rasse und Volk oder von rassischer und sprachlicher Jugehörigkeit noch immer Tür und Tor offen und eine klare Zielsezung unmöglich. Was noch sehlte (und sehlt), ist eine Erkenntnis des Vegriffs "Rasse"

<sup>1)</sup> Die Sprachwissenschaft hat früher die indogermanischen Sprachen öfters als arische bezeichnet; heute wendet sie die Zezeichnung "arisch" meist nur auf den indisch-persischen Iweig der indogermanischen Sprachen an. Die Aassenschen forschung hat in ihren Anfängen die (nichtvorhandene) weiße oder kaukasische Nasse ab und an als arisch bezeichnet, später auch ab und an die Völker indogermanischer Sprache als arische Völker und schließlich auch die nordische Nasse als arische Nasse. Zeute ist die Zezeichnung arisch wissenschaftlich unbrauchbar geworden und ihrer Anwendung ist zu widerraten, zumal sich in nicht-wissenschaftlichen Kreisen das Wort arisch in noch mehr Zedeutungen herumtreibt,

(vgl. S. 8) und eine Kenntnis derjenigen Rassen, welche die germanischen (d. h. germanische Sprachen sprechenden) Völker und die indogermanischen (d. h. indogermanische Sprachen sprechenden) Völker zusammenssetzen. Es sehlte (und sehlt) der Blick auf das rassische Erbbild des norzdischen Menschen als des Schöpfers der Werte, welche die Gesittung der indogermanischen ("arischen") und der germanischen Völker kennzeichnen. Eine Rassenkunde Europas konnte zu Jeiten Gobineaus nicht geschrieben werden. Dazu sehlten noch viele Einzelforschungen.1)

Es fehlte (und fehlt) aber noch mehr: Gobineau kannte (wie seine Mitwelt) noch nicht die Bedeutung der Auslese für das Völkerzleben. Auch ohne eine Vermischung mit anderen Rassen kann die norzdische Rasse untergehen, wenn sie im Geburtenwettkampf den anderen Rassen gegenüber unterliegt, wenn innerhalb der nordischen Rasse die Jahl der Kheschließungen geringer, das Zeiratsalter höher und die Kinderzahl geringer ist. Mit der Linsicht in die "unersetzliche Bedeutung der nordischen Rasse" (Lenz) mußte durch de Lapouge und Ammon der Auslesegedanke verbunden werden, dann aber vor allem auch noch eine hinreichende Kenntznis der Vererbungsgesetze.

Maupertius (1744 und 1746) und Kant (1775, 1785 und 1790) hatzten als erste auf die Bedeutung der Auslese für die Lebewesen hingewiesen. Eine eigentliche Kinwirkung des Gedankens der Auslese zeigt sich aber erst, seitdem Darwins Werk "The Origin of Species by means of natural Selection" ("Die Kntstehung der Arten") im Jahre 1859 die neuzeitliche Biologie eigentlich begründet hat. Der Gedanke der Auslese mußte Solzgen haben für die Betrachtung der Völkerschicksale. Das sah zuerst der Vetter Darwins Francis Galton (1822—1911), "der Vater der Kugenik" (Krbgesundheitsforschung, Rassenhygiene). Er zeigte zuerst, daß nicht Umwelt, sondern Vererbung die entscheidende Macht im Bereich aller Lebewesen und so auch des Menschen ist, und entwarf die Grundzüge einer Krbgesundheitslehre in der Krkenntnis, daß die Krztüchtigung eines Volkes nur durch stärkere Mehrung der höherwertigen Erbanlagen möglich ist. Es dauerte jedoch sast vier Jahrzehnte, bis Galtons Bedeutung richtig ersast wurde und sein Werk fruchtbar werden konnte.

Galtons Darstellungen waren sedoch nicht auf einer wissenschaftlichen Vererbungslehre aufgebaut. Diese schuf in ihren Grundzügen Johann Mendel (1822—84), ein Augustinerpater in Brünn (und als solcher den Namen Gregor führend), dessen Lebensarbeit nach ihrer Wiederentzdeckung im Jahre 1900 eine so tiese Wirkung hatte, daß Forschung auf Forschung unternommen wurde und heute eine umfassende Wissenschaft von der Vererbung gesichert dasteht.

meist in einer ganz verschwommenen Anwendung auf die Völker, die nicht semitische Sprachen sprechen. Den "Aviern" werden dann die "Semiten" entgegengesegt. Die Bezeichnung "Semiten" ist aber in der Rassenkunde ebenfalls aufgegeben worden, da Menschen und Völker verschiedenster Rassenherkunft semitische Sprache sprechen (vgl. hierüber den 4. Abschnitt).

<sup>1)</sup> Vgl. den Abschnitt "Einiges zur Geschichte der Nassenkunde und angrenzender Forschungsgebiete" in der "Nassenkunde des deutschen Volkes".

Durch solche Sorschungen erhielt die Lehre Gobineaus vertiefte Bedeuztung, und von all diesen Forschungsgebieten, von Vererbungswissenschaft, Erbgesundheitslehre und Rassenkunde her, gewann seine Lehre neue Hilfe: die Nordische Bewegung entsprang. Sie mußte sich regen in den Ländern, wo noch nordisches Blut genug im Volkskörper kreiste, um eine nordische



Abb. 480. Madison Grant, geb. 1865 (Erzbüste von Chester Beach)



Ubb. 481. Lothrop Stoddard, geb. 1883 (K.: 76, A: grau)

Wiedergeburt zu ermöglichen. So entstanden in Deutschland Vereinigunzen, welche den Mordischen Gedanken zu verbreiten suchen, so entstanden solche Vereinigungen in den Vereinigten Staaten und scheinen jeweils auch über diese Länder hinaus zu reichen.

Ist der Nordische Gedanke in Deutschland schon länger lebendig als in anderen Ländern, so scheint er durch die Zersplitterung seiner Unshänger in kleine Gruppen doch nicht die Verbreitung gefunden zu haben wie in Nordamerika. In den Vereinigten Staaten haben die Bücher Grants und Stoddards) einem außerordentlichen Erfolg gehabt, Grants Buch durch seine rassenkundlichen Lehren und den Zinweis auf das drohende Aussterben der nordischen Rasse, der "Großen Rasse", Stoddards Bücher durch ihren Zinweis auf die "gelbe" und die "schwarze" Gefahr (vgl. S. 315 ff.), welche den nordischzgeführten Völkern von außen drohen und durch den Zinweis auf die Entartung, welche diesen Völkern durch stärkere Mehrung minderwertiger Erbanlagen von innen droht. Die hoch entwickelte Erbgesundheitsforschung, die in Nordamerika schon so etwas wie eine vaterländische Angelegenheit geworden ist, gab Grants und Stoddards Büchern den sicheren wissenschaftlichen Grund und hatte den

<sup>1)</sup> Grant, The Passing of the Great Race or the Racial Basis of European History 4. Aufl. 1923. — Stoddard: The rising Tide of Color against White World-Supremacy, 1919, und The Revolt against Civilization. The Menace of the Undermann, 1924 (soeben in deutscher übersetzung von Zeise erschienen als "Der Kulturumsturz. Die Drohung des Untermenschen"). Racial Realities in Europe. 1925.

Boden schon allenthalben zur Aufnahme raffischer und erbgefundheitlicher Lehren gelockert. Hinzu kam das vorbehaltlose Eintreten führender Män= ner und eines Teiles der Presse, hat doch Präsident Barding in öffentlicher Rede (am 26. 10. 1921) auf die Bedeutung des Stoddardschen Buches "The rising Tide of Color" hingewiesen, und hat doch der Kongreß der Vereinigten Staaten, die Grantschen Gedanken aufnehmend, die Einwanderungsgesetze erlassen, welche die erwünschte nordwesteuropäische Einwanderung fördern, die unerwünschte sud und oftenropäische Ein= wanderung hemmen sollen, während die Einwanderung aus Usien und die minderwertig veranlagter Menschen überhaupt verboten ist. Es ist anzunehmen, daß die Einwanderungsgesetze, wie sie jetzt erlassen wurden, nur der erste Schritt sind zu einer noch klarer rassisch= und erbgefundheit= lich=gerichteten Gesetzgebung, ist doch Grant seit mehr als zwei Jahrzehnten zweiter Vorsitzender der Immigration Restriction League. Gerade in Mordamerika, wo Gelegenheit ist, die Rassen und Rassenmischungen Europas ihrem staatsbürgerlichen Werte nach zu betrachten, konnte die Bedeutung der nordischen Rasse nicht verborgen bleiben. Sührende Staatsmänner haben die Bedeutung der nordischen Rasse erkannt und treten für ihre Erkenntnis ein. 1) In Mordamerika vollzieht sich gerade in unseren Tagen die bedeu = tungsvolle Wandlung, daß Europa als Auswanderungserdteil nicht mehr nach Staaten oder Völkern betrachtet wird, sondern nach Raffen.

Die Gefahr der Entnordung (Grant: "Finis Americae"), ist von vielen Amerikanern nach Grants Buch erkannt worden. Es entstanden Verbände der nordischen und vorwiegend nordischen Amerikaner angelsächsischer Zerkunft wie The Nordic Guard; Amerikaner deutscher Zerkunft gründeten The Nordic Aryan Federation u. a. m. Ein Teil der nordisch=gerichteten Mordamerikaner hat sich anscheinend zu genossenschaftlichen (cooperative) Verbänden zusammengeschlossen, um sich allmählich wirtschaftlich unabhänzgig zu machen von dem in nicht=nordischen Zänden befindlichen Großkapital. So scheint es, als ob die nordisch=gerichteten Kreise Nordamerikas begonnen hätten, sich sehr zielbewußt und zweckmäßig für die Erhaltung und

<sup>1)</sup> So in jüngster Zeit wieder der Arbeitsminister Davis. "Mornenbladet" (Oslo, I. Juli 1924) berichtet nach deffen erstaunlich freimütigen Außerungen: "Es ist indessen eine unbestrittene Tatsache, daß es die sogenannte nordische Nasse war, welche als Einwanderer in Amerika die schwersten Lasten gehoben hat. Sie haben den Weg gebahnt, die Erde gepflügt, die Industrie errichtet, während die Italiener und Griechen Schube puren, früchte verkaufen und Bomben zum "Zausgebrauch" verfertigen, und während die Juden ein forgloses Leben führen in ihren Darlehensbanken und "second hand shops" und mit freundschaftlichen Darleben zu 20 Prozent. Das ist begreiflicherweise verallgemeinernd gesprochen, aber es trifft die Sache doch. Reist man gegen Wordwesten, so erkennt man, was von Seiten der nordischen Nasse und besonders von Skandinaviern im Landbau ausgeführt worden ist. Die meisten von ihnen haben begonnen mit zwei leeren Sanden und einem Lisenwillen. Das Ergebnis liegt zutage in Gestalt blübender Gegenden. Reist man in die Großstädte und wandelt durch die verschiedenen "Alein-Italien", "Alein-Griechenland" und die Judenviertel und macht nun von da einen Abstecher dahin, wo die "Unsrigen" leben, so wird man sich erleichtert fühlen, wieder reine Luft zu atmen."

Mehrung des nordischen Blutes einzusetzen. Dabei bedarf es wahrscheinslich und besonders auf Seite der amerikanischen Frauen auch noch einer vermehrten Einsicht in die Bedeutung der Geburtenzahl für alle solche Bestrebungen. Der Gedanke der Erbgesundheitspflege und des Schutzes der nordischen Rasse scheint aber die Besten der nordamerikanischen Bevölzterung zu ergreisen. L. Ziegler berichtet in einem Aufsatz "Amerikaniszmus"), Stoddards "eisernes Gesetz der Ungleichheit" ertöne schon "wie die Fansare eines gesellschaftlich von oben her revolutionierten Amerikas, dessen Entstehung nicht mehr aufzuhalten ist". —

Wenn man bedenkt, daß der Mordische Gedanke in Deutschland schon seit der Jahrhundertwende (vgl. S. 320) da und dort Wurzel gefaßt hat, erhält man von den nordisch=gerichteten Bestrebungen dieses Landes im großen und ganzen nicht das Bild der Einheitlichkeit und Zweckmäßig= keit, das die nordamerikanischen Bestrebungen zeigen, wenn sich auch der "Mordische Aing" einerseits, der "Jungnordische Bund" andererseits immer mehr als sachlich und zielbewußt arbeitende Vereinigungen abheben und mit dem "Bunde Kinderland" und dessen Erfolgen ein verheißungsvoller Unfang zur eigentlichen Aufnordung gegeben ist.2) Allerdings darf die wirts schaftlich sehr bedrängte Lage nicht übersehen werden, in welcher sich die zum größten Teil eben dem Mittelstand angehörigen deutschen Bekenner des Mordischen Gedankens befinden, eine Lage, welche jedem aus: greifenden Streben immer wieder Bemmungen entgegentürmt. Die Bemmungen, welche einer Mordischen Bewegung im Wege stehen, liegen jedoch zum Teil im deutschen Wesen selbst: in der immer wieder zutage tretenden Zersplitterung in kleine, sich abschließende Gruppen mit eigenen "Standpunkten".3) Darum tut der Mordischen Bewegung in Deutschland neben mancher anderen Einsicht auch der treffliche Gedanke der 3 wie = führung not, den Ruhn4) gewiesen hat, dazu der Beift, den Spengler in seiner Schrift "Politische Pflichten der deutschen Jugend" und seinem Buch "Neubau des Deutschen Reiches" (beide 1924) als den Geist einer

<sup>1)</sup> Weltwirtschaftliches Archiv, 28. 23, 1926.

<sup>2)</sup> Der "Bund Kinderland" bezweckt die Errichtung von Landheimen, in welchen erblich-gesunde Kinder vorwiegend nordischer Eltern aufgezogen werden sollen, Kinder, deren Jeugung im Wohnungselend der Großstädte meistens unterbleiben würde.

<sup>8)</sup> Wo in angelfächsischen Völkern Menschen zu zweckmäßigem Zandeln sich einigen im Zindlick auf das gleiche Jiel, da mühen sich in Deutschland erst viele einzelne Gehirne um "Standpunkte". Die Verschieden heit der Wege zum Jiel wird genau erörtert und schließlich so "grundsäglich" betont, daß die Gemeinschaftlichkeit des Jiels dabei vergessen wird. Man denkt sehr "folgerichtig" alle entstehenden Gedanken einer neuen Bewegung aus und verssäumt es, die Anwendung dieser Gedanken auf die vorliegende Wirklickeit sahlich zu erwägen. Die geschickte Zandhabung eines Gedankens gegenüber einer bestimmten örtlichzeitlichen Wirklichkeit müßte die Gruppen oft sehr schnell wieder zusammenführen, aber man trennt sich wegen "grundsäglicher" Erörterungen.

<sup>4)</sup> Rubn, Von deutschen Ahnen und Enkeln, 1924.

neuen Jugend zeichnet.<sup>1</sup>) Die Zersplitterung in kleine Gruppen bewirkt es, daß man die "Schutzesellschaften für die nordische Rasse" (Ploet) in Deutschland nur als den Beginn einer Ausmerksamkeit auf Rassesragen betrachten kann und Ploetzustimmen muß, der diese "Schutzesellschaften" als "bedeutend ärmer an Mitgliedern und Einfluß als die der Juden" bezeichnet hat,<sup>2</sup>) ja, man wird von einem "Einfluß" des Nordischen Gesdankens noch nicht reden können.

Doch sind die nordisch=gerichteten Bestrebungen eben als Unzeich en einer beginnenden Aufmerksamkeit auf Rassefragen auch nicht zu unters schätzen. Die vom Mordischen Gedanken erfaßte Jugend hat unter den drückenden Verhältnissen der deutschen Gegenwart und trotz fehlender Geld= mittel schon viel für die Verbreitung ihrer Einsicht getan. Sind es bescheis dene Unfänge, so ist doch die grund fätzliche Wandlung bedeutungsvoll: die im 19. Jahrhundert so hoch gepriesene und von dem gestrigen Geschlecht noch laut verkündete Weltanschauung des "Individualismus" fällt hin. Die Betonung der Einzigartigkeit des Einzelmenschen, noch gestern mit dem tonenden Rufe "Sei Du!" verkundet, ist einem neuen Beschlecht fragwürdig, ja verächtlich geworden. Es hat mich nachdenklich gestimmt, als mir während der Miederschrift dieses Buches (1924) eine Ziel= schrift des "Jungnordischen Bundes" zukam, in der sich folgende Sätze befinden: "Stets wollen wir uns vor Augen halten, daß es sich, soll unsere Raffe nicht untergeben, nicht allein darum handelt, einen nordischen Ebegatten zu wählen, sondern des weiteren auch darum, unserer Rasse durch unsere Ebe zum Geburtensieg zu verhelfen."

Ubt. V, 1923.

<sup>1)</sup> Spengler wendet sich zwar in diesem Buch an einer Stelle gegen den Naffengedanken, indem er deffen Vertretern die Lächerlichkeit zuzutrauen scheint, daß sie bei einem kommenden tüchtigen deutschen Staatsmann dessen Ropfform für ausschlaggebend halten könnten. Diese Stellung Spenglers wird die nordisch gerichteten Deutschen nicht abhalten, die aufbauenden Gedanken in dem obengenannten Buch mit dem Ernst aufzunehmen, der ihnen gebührt. Wach seiner ganzen geistigen Zerkunft ist von Spengler ein Erfassen des Rassegedankens (den er ja in seiner geschichtlichen Stellung auch ganglich verkennt) nicht zu erwarten. Sp. nebort der abendländischen Geisteswelt an, welcher die Bedeutung von Rasse, Vererbung und Auslese noch verschlossen ist, wie er denn auch in seinem (sonst ausgezeichneten) Schulplan' die forderung eines biologischen und vererbungswissenschaftlichen Unterrichts nicht kennt. Um so anregender, ja erregender ist es daber für den rassenkundlich Unterrichteten, zu beachten, wie der Nassengedanke, ja der Gordische Gedanke, in allen Schriften Spenglers gleichsam unmittelbar vor der Tür steht, wie sogar die Jugend, die sich Sp. zum deutschen Aufstien wünscht, von ihm unbewußt als eine Auslese gesehen wird, die ihrem Wesen nach gang nordisch ist. Der Aufruf an diese Jugend gehört mit der glänzenden Darstellung eines deutschen Nechts aus nordischgermanischem Nechtsempfinden zu den Teilen des Buches, welche der Mordischen Bewegung besonders wertvoll sein werden. Gerade die Vordische Bewegung (mit ihrer von der Spenglers so verschiedenen raffenkundlichen Geschichtsbetrachtung) ist ja (oder sollte ja) befähigt sein, auch die Überwindung des Spenglerschen Weltbildes als eine ihrer Gegenwartsaufgaben durchzuführen. 2) Ploen im Abschnitt "Sozialanthropologie", Rultur der Gegenwart, Teil III,

Moch gestern wäre eine solche Lebensauffassung ganglicher Verständnis= losigkeit begegnet, noch dem Geschlicht von gestern muß sie als unbegreiflich erscheinen. Das gegenwärtige Zeitalter ist ja erzogen worden in den Un= schauungen von der "natürlichen Gleichheit aller Menschen" und von der Einzigartigkeit des Einzelmenschen ("Individualismus", "Perfönlichkeits= tultur"). Sieht man heute zurück, so erstaunt man, wie lange die biolo: gisch=unhaltbaren Lehren der Aufklärungszeit und Rousseaus (1712—1778) herrschen konnten, ja, wie sie heute noch die Weltanschauung breiter Massen beherrschen können, trotzem schon ein Sichte und ein Carlyle die Überwindung solder Unschauungen erreicht hatten. Innerlich überwunden, herrschen Bleich= heitslehre und Individualismus weiter, da sie den Trieben eines Jeitalters vorgeschrittener Entartung und Entnordung Befriedigung gewähren oder wenigstens versprechen und den Ausnützern dieses Zeitalters wirklichen Gewinn abwerfen. Untersucht man, abgesehen von allen Begriffs= bestimmungen vorhandener und befolgter Staatslehren einmal rein ers fahrungsmäßig, welche Auffassung vom Wesen eines Voltes in den Bevölkerungen des Abendlandes herrschend ist, so zeigt sich, daß unter einem Volke zumeist nicht mehr verstanden wird als die Summe der gegenwärtig lebenden Staatsbürger eines bestimmten Staates; - fo zeigt sich ferner, daß als Staatsaufgabe zumeist nicht mehr gesehen wird als die Befriedigung der Tagesbedürfnisse dieser Summe von Einzelmenschen oder auch nur der Summe von Einzelmenschen, die sich zu einer Mehrheit zusammenschließen. Durch Mehrheitsbeschlüsse soll möglichst viel "Glüd" für Einzelmenschen erreicht werden.1)

Rassenkundliche und erbgesundheitliche Einsicht erzeugt eine andere Auffasssung vom Wesen eines Volkes. Zier wird ein Volk gesehen als eine Schicks fals gemeinschaft der vergangenen, lebenden und künftigen Gesschlechter, eine Schicksalsgemeinschaft, welche wurzelt in der Verantworztung gegenüber der Volksvergangenheit und hinzielt auf Verantwortung gegenüber der Volkszukunft, den kommenden Geschlechtern. Das jeweils gegenwärtige Geschlecht innerhalb eines solchen Volkes sieht der Nordische Gedanke als eine Tielgemeinschlen Wesens in diesem Volk. Aur so ist der Einzelne bestimmen nordischen Wesens in diesem Volk. Aur so ist der Einzelne bestimmend eingestellt in das Volksganze durch seine tätige Verantwortung. Um meisten aber sind in solcher Zielgemeinschaft die vors

wiegend nordischen Menschen verpflichtet:

"O meine Brüder, ich weibe und weise euch zu einem neuen Adel: ihr sollt mir Zeuger und Jüchter werden und Säemänner der Jukunft" (Nietzsche. Also sprach Jarathustra). —

Das unter der Jugend spürbare Ringen um eine "organische" (d. h. volksverwachsene, heimatverwachsene, den Lebensgesetzen verbundene, dem "Individualismus" entgegengesetzte) Weltanschauung muß diese Jugend

<sup>1)</sup> Daß die Staatsauffassungen des 19. Jahrhunderts und der Gegenwart geradezu die "Anbetung der Urteilslossgkeit" bewirft haben, zeigt faguet, Le culte de l'incompétence, 1921. Die völkergeschichtlichen Ursachen dieser "Ansbetung der Urteilslossgkeit" zeigt Le Bon, Lois psychologiques de l'évolution des peuples, 17. Auflage, 1922. (Das Buch ist ins Deutsche übersetzt.)

schließlich so dem Leben der Zeimaterde und dem Dasein ihres Volkes verknüpfen, wie sich der Germane der Frühzeit verknüpft fühlte, dem — bei aller echt nordischen Abständigkeit der Kinzelmenschen voneinander — als Kern seines Daseins der Jusammenhang mit der Sippe erschien. Es ließe sich zeigen, daß eben die altgermanische Lebensauffassung so im Kinklang mit den Lebensgesetzen selbst war, daß sie die rassische und erbgesundheitzliche Tüchtigkeit der Germanen fördern mußte, und daß mit dem Schwinzden dieser Lebensauffassung im Mittelalter auch Rasse und Erbgesundheit gefährdet werden mußten. Immer wieder wird auch eine Nordische Bezwegung für ihre seelische Richtung Vorbilder in der altgermanischen Welt suchen, die ein reiner Ausdruck nordischen Wesens war.

Besonders wichtig ist es, daß in den Völkern germanischer Sprache die Frauen, vor allem die in der Frauenbewegung tätigen, für Aufartung (erbgesundheitlich) und Aufnordung (rassisch) gewonnen werden. Bisher hat die Frauenbewegung gerade Gruppen von Frauen mit überdurchschnittzlich guten Erbanlagen der Kinderarmut und Kinderlosigkeit entgegengeführt, darunter wahrscheinlich sehr viele vorwiegend nordische Frauen. Sochschulzgebildete deutsche Frauen gebären durchschnittlich nicht mehr als ein Kind; europäische wie nordamerikanische Untersuchungen zeigen, in welcher surchtzbaren Weise die Frauenbewegung, meist ohne es zu wollen, zur Ausmerze hochwertiger Erbanlagen beigetragen hat. Wird aber die Frauenbewegung einsehen, daß jede Gesittung nordischer Art und Richtung vaterrechtlich, nicht mutterrechtlich sein wird; werden die Gegner der Frauenbewegung einsehen, daß jede Gesittung nordischer Art ein Mitbestimmungsrecht frei sich entscheidender Frauen erfordert, so kann die Frauenbewegung aus einem

<sup>1)</sup> Daher sei hier auf We del, Die altnordische Literatur, 1923, und Altgermanische Kultur, 1925, ferner auch auf Rer, Epic and Romance, 1922, und Chadwick, The heroic Age, 1912, verwiesen. — Alls die am tiefsten grabende Darstellung der altgermanischen Welt ist zu nennen das (leider noch nicht ins Deutsche übersette) vierbändige Werk: "Vor Folkeaet i Oldtiden" von Wilhelm Grönbech, erschienen 1909—12. Von Grönbech (sprich: Grönbeck) möchte man wirklich fagen, er reiche mit seiner Forschung bis ins Innerste der altgermanischen Seele. Eben dadurch könnte eine Kenntnis dieses Werkes der Mordischen Bewegung auch die Gefahren zeigen, welchen immer lich wieder germanisch- oder nordisch-gerichtete kleine Gruppen durch unhaltbare Zirngespinste über altgermanische Dinge erliegen. (Beispiele: Guido von List und seine "Schüler", allerhand Sprach, Aunen- und felsbilder-"forscher".) Die Kenntnis des Grönbechschen Werkes könnte auch die Gefahr einer newissen altgermanischen oder altnordischen Romantik mindern, die sich innerhalb nordisch-gerichteter Areise in Deutschland gelegentlich zeigt, indem eben Grönbech auf die weite Verschiedenheit unserer (uns notwendigen) Weltanschanung von der Weltanschauung der germanischen frühzeit hinweist. Wicht in diesen oder jenen altgermanischen Erscheinungen, die man rückwärts gewandt wieder beleben möchte (und doch schicksalsmäßig nicht mehr beleben kann), liegt die Bedeutung der altgermanischen Welt für den Rordischen Gedanken, sondern in der Auseinandersegung mit ihrer seelischen Richtung — eine Auseinandersegung, welche von einer Mordischen Bewegung bei ganz vorwärts gewandtem Willengesucht werden muß. Aicht Betrachtung der Vergangenheit, sondern Einfluß auf die Gegenwart, läßt eine Bewegung gelingen.



Ubb. 482. Wikinger-Jungenschaft Wien. Vorwiegend nordische Auslesegruppe österreichischer Jugend

Mittel der Gegenauslese zu einem Mittel der Erbertüchtigung werden. Die Frauenbewegung wird dann ihren Sinn und ihre Aufgabe erkannt haben, wenn sie dazu verhilft, die erblich tüchtigsten Frauen auch durch entsprechende wirtschaftliche Maßnahmen möglichst kinderreich, die erblich minderwertigen Frauen möglichst kinderarm werden zu lassen. Jür die Weckung eines Auslesegedankens in Richtung auf die nordische Rasse ist die Haltung der Frauen in den Völkern germanischer Sprache entscheidend.

In den Völkern germanischer Sprache findet der Nordische Gedanke immer noch Anknüpfungen an volkstümliche Überlieferungen von den germanischen Vorsahren, deren nordisches Aussehen und Wesen noch vielen Einzelnen bewußt ist. Ungeklärte Anschauungen, unbewußte rassische Einsichten zeigen sich ja immer gelegentlich wieder, so darin, daß man in Deutschland einen hochgewachsenen, blonden, blauäugigen Menschen als "echt deutsch" empfindet, so darin, daß die öffentlichen Adoptionsämter in Deutschland von kinderlosen Ehepaaren, welche Kinder adoptieren wollen, viel häusiger Ansragen nach blonden, blauäugigen Kindern ershalten, als solche nach dunklen Kindern. Immer noch werden doch auf deutsschem Sprachgebiet junge Menschen von der Art der in Abb. 483 dargestellsten als ein edlerer Schlag angesehen, als die besten leiblichsseelischen Auspräzgungen deutschen Wesens; auch im übrigen Abendlande und darüber hinaus gilt diese (unbewußt rassenkundliche) Ausstassungen.

Der Mordische Gedanke als ein Zielgedanke wird es nicht schwer haben, innerhalb der Völker germanischer Sprache Wurzel zu fassen, da innerhalb dieser Völker der Inbegriff des gesunden, tüchtigen und hochtrache

tenden, wie auch des schönen Menschen immer teils unbewußt, teils mehr oder weniger bewußt unter dem Bilde des Nordischen Menschen gesehen wird. So wird der Nordische Gedanke schließlich auch zu einem Gestanken der Einheit und Einigung: Was allen deutschen Volksskämmen gemeinsam ist — mögen sie sonst auch Einschläge anderer Rassen zeigen, und durch diese Einschläge sich voneinander unterscheiden — das ist eben der nordische Einschlag. Was dem Süden und dem Norden Englands gemeinsam ist, mag auch der Süden einen stärkeren westischen Einschlag zeigen, das ist der nordische Einschlag. Ju beachten ist sa: gerade auch in den im ganzen vorwiegend dinarischen Teilen des deutschen Sprachgebietes, gerade auch in Österreich, hat der Nordische Gedanke Wurzel gesaßt und sind Verbände vorwiegend nordischer Mensschen entstanden (vgl. 21bb. 485).

So eröffnet sich auch eine Hoffnung auf eine gewisse Kinigung der Völker germanischer Sprache: Was diesen Völkern gemeinsam ift, mögen sie sonst Einschläge verschiedener Rassen zeigen, das ist der nordische Einschlag. Saßt der Mordische Gedanke innerhalb dieser Völker Wurzel, so muß er notwendig zu einem Gedanken der Verständigung und des Kriedens werden. Michts könnte den Frieden der führenden Völker besser gründen und sichern als die Erweckung des Rassegewissens der Völker germanischer Sprache. Während des Weltkriegs hatte Grant1) geschrieben: "Dom Rassenstandpunkt gesehen ist der gegenwärtige europäische Krieg im wesentlichen ein Bürgerkrieg" und hatte den Weltkrieg in seiner rassezerstörenden Wirkung dem Deloponnesischen Arieg der beiden führenden hellenischen Stämme gegen einander verglichen. Die nordisch=gerichteten Menschen innerhalb der Völker germanischer Sprache müßten nach folch einem Einfluß auf die Staatsleitungen und die öffentlichen Meinungen streben, daß ein Krieg, der den Bestand an nordischem Blut so verwüstet wie der Weltkrieg (vgl. S. 309 ff.) künftighin nicht mehr möglich ist, daß künftighin auch ein Krieg nicht mehr möglich ist, in welchen die Völker in der Weise hineingerissen werden, die Morhardt, der frühere Vorsitzende des frangösischen Bundes für Menschenrechte, in seinem Buche "Les preuves" (Paris, 1925; über= setzt von v. Verschuer: "Die wahren Schuldigen") geschildert hat. Der Mordische Gedanke müßte sich erweitern zum Allnordischen Gedan= ten, und seiner Einsicht und seinem Wesen nach wäre der Allnordische Gedanke notwendig zugleich der Gedanke der Unverletzbarkeit des Friedens der Völker germanischer Sprache unter sich.

Bei der Ariegführung von heute und noch viel mehr bei der von morgen kann kaum noch ein "Siegespreis" gedacht werden, der die mit einem Arieg verbundene Gegenauslese auswiegen würde. Sür densenigen, der diese Kinsicht gewonnen hat, wird es sehr fraglich, ob auch der günstigste politische Ausgang eines Kampfes "Sieg" genannt zu werz den verdient, wenn die Früchte dieses "Sieges" den Teilen eines Volkes zukommen, welche infolge ihrer Erbanlagen durch die Siebung eines

<sup>1)</sup> Grant, The Passing of the Great Race. 1922. Deutsche Übersetzung: Der Untergang der Großen Rasse. 1925.

neuzeitlichen Krieges hindurchgekommen sind. Die eigentlichen Untersliegenden in jedem kommenden Krieg großer Mächte gegeneinander sind beim verlierenden wie beim "gewinnenden" Volk die Erbstämme, die sich durch Kriegstüchtigkeit und Opfersinn auszeichnen.<sup>1</sup>) Es wird eine Aufgabe für die Bekenner des Nordischen Gedankens sein, diese Einsicht

ihren Völkern und deren Staatsleitungen zu vermitteln.

Erscheint ein solcher Ausblick auf einen politischen Einfluß des Morsdischen Gedankens heute noch sehr gewagt, so erscheint die Aufgabe einer Nordischen Wiedergeburt als eine sehr naheliegende Folgerung aus dem Verlauf der Geschichte nordischzesesührter (indogermanischer) Völker, als der zunächst liegende Gedanke gegenüber dem "Untergang", der heute auch den Völkern germanischer Sprache schon droht. Kein Kinwand gegen den Nordischen Gedanken?) läßt sich aufrecht erhalten gegenüber einer Lage, welche Kugen Sisch er (im Jahre 1910) für das deutsche Volk so gekennzeichnet hat: "Ausgemerzt ist heute schon das Germanenblut, die nordische Rasse, in Italien und Spanien und Portugal. Rückgang, zum Teil Bedeutungslosigkeit ist die Folge! — Frankreich ist das nächste Volk, das daran glauben muß — und dann wir — mit absoluter Sicherheit, wenn's so weitergeht wie bisher und heute!"3) Seitdem dies ausgessprochen wurde, hat sich aber noch die entsetzliche Gegenauslese des Weltkriegs vollzogen.

2) Ich habe in "Der Vordische Gedanke unter den Deutschen" 2. Aufl. 1927, eine Reihe von Einwänden gegen den Vordischen Gedanken zu sichten und ab-

zuwehren versucht.

<sup>1)</sup> Das betont für den Weltkrieg besonders Stoddard, Social Classes in Post-War Europe, 1925. Er zeigt, daß der Mittelstand und die Jamilien der Bochschulgebildeten gerade diejenigen Volksschichten ausgemacht haben, wo Bochziele aufrecht erhalten wurden, auch wenn sie scharf mit selbstischen 3weden zusammenstießen. Diefe Schichten von Sestbesoldeten seien die felbstlosen Träger neuer Gedanken in der Volkserziehung, der Volksfürsorge und der Wehrmacht gewesen, obwohl die hierfur nötigen Steuern eben sie am meisten trafen. Die Manner dieser Schichten seien in den Schlachten des Weltkrieges die Vordersten gewesen, die Alten und die Frauen dieser Schichten im Zeimatdienste binter der front die Aubrigsten. Kriegssteuern und anleihen, unbesoldete Dienstleistungen, taufend Burden seien in allen friegführenden Völkern von eben diesen Schichten vertrauensvoll und begeistert ertragen worden. Aber eben diese Schichten habe die Gegenauslese des Krieges und die die Kinderzahl herabdrudende Vot der Vachkriegsjahre am schonungslosesten getroffen. Man kann bingufügen, daß in eben diesen Schichten sich die Erbanlagen gesunder, aufstiegsfähiger, vorwiegend nordischer Geschlechter gesammelt hatten und daß eben diese Geschlechter in jedem abendlandischen Kriege, ob im verlierenden oder "newinnenden" Volke, die Unterliegenden sein werden.

<sup>3)</sup> Fischer, Sozialanthropologie und ihre Bedeutung für den Staat. 1910. Mit diesem Worte Eugen fischers kann man ein Wort Bismarcks zusammenstellen, welches M. Busch (Bismarck und seine Leute, Bd. II, S. 310) bereichtet: "Man hat's ja gesehen in Frankreich, wie die Franken da noch Geltung hatten. Die Nevolution von 1789 war die Viederwerfung des germanischen Elements durch das keltische, und was sehen wir seitdem? — Und in Spanien, solange das gotische Blut vorwog? Und ebenso in Italien, wo in den oberen

In solcher Lage erscheint die Auf gabe: Die Entnordung aufzuhalten und nach den Mitteln einer Wiedervernordung zu suchen. — Wie erreischen die nordischen und nordischeren Menschen ein früheres Zeiratsalter und eine höhere Kinderzahl? — so lautet die Frage nach der Seite des leiblichen Lebens gestellt. Wie ist der Geist der Verantwortung, der erblichen Ertüchtigung und der Zingabe an rassische Jiele in einer Welt der Selbstesucht, der Entartung und des schrankenlosen "Individualismus" zu erwecken? — so lautet die gleiche Frage nach der Seite des seelischen Lebens gestellt.

Ist diese Frage den urteilsfähigen Menschen innerhalb der Völker germanischer Sprache einmal als die Lebensfrage diefer Völker erschies nen, so werden sie danach zu streben haben, den vorwiegend nordischen Menschen aller Volksschichten einen Geist rassischer Verantwortung zu vermitteln und ihr ganzes Volk zu einer Zielgemeinschaft aufzurufen. Ein Zeitalter der Allvermischung hat die Menschen der Gegenwart leiblich und seelisch richtungslos gemacht und so zu jeder klaren Entschei= dung unfähig. Rein Jielbild der leiblichen Schönheit und seelischen Tüchtigkeit bewirkt mehr jene ertüchtigende Spannung des Daseins, welche frühere Zeiten empfunden haben. Kann die Auslese in einem Volk sich nicht auf ein (unbewußt oder bewußt verfolgtes) Zielbild richten, so er= schlafft gleichsam ihre höher züchtende Kraft immer mehr, und schließlich wendet die Auslese selbst ihre Richtung und zielt auf die minder schöpfe= rischen Rassen und die minderwertigen Erbanlagen. Jedem Volke ist eine besondere Richtung zur Ertüchtigung zugewiesen, eine ihm eigene for= dernde Ausleserichtung. Die fördernde Auslese kann sich in den Völkern germanischer Sprache nur auf das leiblich=seelische Bild der nordischen Raffe richten. In diesem Sinne ift diesen Bölkern (nach Kant gesprochen) die nordische Rasse zwar nicht gegeben, wohl aber aufgegeben; und in diesem Sinne mußte "Der Mordische Gedanke unter den Deutschen" (2. Auflage 1917) vom Mordischen Menschen reden als dem Vorbild für die Auslese im deutschen Volke und mußte zeigen, daß der Mordischen Bewegung nicht weniger aufgegeben ist als die Erneuerung einer gangen Gefittung (Kultur).

Es ist nicht so sehr die Frage, ob wir gegenwärtigen Menschen mehr oder minder nordisch sind; wohl aber ist die uns gestellte Frage, ob wir Mut genug haben, den künftigen Geschlechtern eine rassisch und erbges sundheitlich sich reinigende Welt vorzubereiten. Eine jede Entnordung der Völker indogermanischer Sprache hat jahrhundertelang gedauert; auf Jahrhunderte hinaus muß sich der Wille nordischzgesinnter Menschen kühnlich spannen. Wo es sich um Auslese handelt, muß immer mit vielen Geschlechtersolgen gerechnet werden, und die nordischzgesinnten Menschen der Gegenwart können für ihr Einzeldasein nur einen Lohn ihres

Gegenden die Germanen ebenfalls die Zauptrolle spielten. Wie das ausgelebt hatte, war's nichts Ordentliches mehr. Nicht viel anders ist's in Außland, wo die germanischen Waräger, die Auriks, sie erst zusammenfaßten. Wenn da die Nationalen siegen über die Deutschen, die eingewandert sind, und die aus den Ostseeprovinzen, so werden sie nicht fähig bleiben zu geordnetem Staatswesen."

Strebens erwarten: das Bewußtsein ihres Mutes selbst. Rassenlehre und Vererbungsforschung berufen und bestärken einen Aeuen Adel: die hochtrachtende Jugend aller Stände, die in faustischem Drang ihren Willen an ein Jiel setzen will, das über ihr Einzeldasein weit hinausweist.1)

Weil innerhalb einer solchen Bewegung nicht Vorteil und Gewinn zu erwarten ist, wird sie immer die Bewegung einer Minderheit bleis ben. Aber der Geist jeder Zeit ist immer nur durch Minderheiten besstimmt worden, auch der Geist unseres Zeitalters der Massen, und die Nordische Bewegung trachtet danach, den Zeitgeist und mehr als den Zeitgeist schließlich von sich aus zu bestimmen. Wäre diese Zuversicht ihr nicht eigen, so wäre es ein müßiges Spiel, den Gedanken Gobineaus weiter zu denken.

<sup>1)</sup> Neo-Aristocracy, den Geist eines Vieuen Adels, möchte auch Stoddard weden mit dem Schlußabschnitt seines Zuches "The Revolt against Civilization. The Menace of the Underman", 1925 in deutscher Übersegung (von Zeise) erschienen: "Der Kulturumsturz. Die Drohung des Untermenschen".

## Schriftstellerverzeichnis

v. Umira 247 Ummianus Marcellinus 199 Ummon 78, 81, 321 f. Urbo 81 f. Urldt 245 Urrianos 187f. Uschaffenburg 83, 306 Uvenarius 79

Bartholomae 169 Bartucz 133 Baur-fischer-Lenz 107, 309, 310 Barer 260 Bebboe 76, 112, 236, 288, Beloch 203 Belloc 105 Belloquet 239 Beyles (Stendhal) 269 Bienkowski 240 Birt 197, 213, 259 Blaufuß 175 Boas 106 Boccaccio 255 Le Bon 319, 328 Bosch-Gimpera 167, 240 Boulainvilliers 269 Boule 152, 156 Brunhofer 183 Bryn 10, 75, 112, 122 Buber 105 Bullen 286 Bulwer 203 Bunaf 9, 139 Burdach 201, 266 Busch 332

de Candolle 235 Las Casas 260 Cassius 242 Chadwick 329 Chamberlain 185, 327 Chantre 177 Christian 181 Clauß 95, 100 Coomaraswamy 183 Curtius 259 Czekanowski 130, 278 Dahlmann 186 Darré 153, 163, 168 Darwin 323 Däubler 141 Davis 325 Davis 226 f., 243 Delinsch 105 Deniker 10, 139, 144 Diefenbach 239 Diels 228, 231 Dirr 180 Disraeli 259 Distler 89 Djawachischwili 140 Doflein 139 Duff 291

Ebert 240 v. Eickstedt 188

Faguet 328
fahlbeck 317
fallmerayer 214
fehlinger 188
fischer, E., 107f., 142,
320 f., 326 f.
flooström 303
florus 235
ford 105
francé 300
frank 226
frasetto 255
freeman 218
freytag-Loringhoven 283

Balton 76, 258, 292, 322 f.

Ganivet 256

Geiger 196, 200

Gever 192

Gibbon 227

Giuffrida-Auggeri 128

Gobineau 193, 200, 235, 267, 276 f., 303, 319

Goës

Goethe 197, 305 f.

Golubew 188, 197

Golther 156

Grant 295, 306 f., 311 f.

Gravière 214

Grönbech 329
Grotjahn 303 f., 308
Grum-Grschimailo 177
Grunwedel 164, 201
Gumbe 310
Gumplowicz 236
Güntert 186

Haartmann 131 Zaberlandt 105 Saectel 184 Saddon 144 Sahne 319 Samy 239 Ganneson 127 Zarding 325 garmsen 273 Sarnact 307 Sarrison 112 Saupt 253 Zauser 269 Sawes 215 Gedin 310 Gegel 234 Beise 324 Gerder 234 Gerodotos 279 Zertel 190 Geusler 244 Sept 80 Gildén 177 6ill 286 Gillebrand 182 Gilton-Simpson 142 Zirt 153, 238 His-Autimeyer 13 50ernes Zoffmann 308 v. Zölder 13 Golmes 239 Homer 207 Zonigmann 198 Sopfins 176 Zotmann 269 Soussay 200 Gousé II5 v. Zumboldt 320 Sunfalvy 134 Züsing 174, 180 f., 199, 201 Zuysmans 276

Jahn
June 290, 292
Johansson 170, 238
Johnson 306
Jones 244
Jordanis 173
Jornandes 253
de Jouvencel 257
Justi 257
Junti 257

Kalbow 267 Rant 323 Karun 173 Reane 112 Kefulé v. Reller, 21. 320 Rer 329 Rern 63, 84f., 153 Aleinecke 319 Kliutschewski 282 **Klopftod** Rollarits 133 Rollmann 296 Rossinna 170, 246 Kraft 240 Rramer 307 Kraus 254 Kretschmer 170, 181, 244 Krieger 173 Rublenbeck 189, 218, 225 Rubn 200, 336 **Rur**<sub>3</sub> 178 Kynast 95, 187, 203, 236

Lanerlöf 84 Lanneau 115 Lamb 179 Lane:Pool 200 Langerbans 175 de Lapouge 9, 79, 81, 115, 128, 156, 178, 207, 235, 252, 256, 268 f., 311 f., 315, 322 Larsen 88 Laughlin 309 Legendre 178 Lehmann, E., 192 Lemfe 179 Lenz 84f., 291, 307f., 316f. Lewy 282 Liebert 260 Lief 305 Linders 125 Lindner 236 Lindroth 154 Livi 120

Loge 320 Lundborg 53, 92, 121, 124f., 232, 304 v. Luschan 187, 200, 215 Lynkeus 105

Macalister 242 Martin 8, 12 Matienka 281 f. Manpertius 323 Maury 188 Mayer, 21. L., 256 Mayer, Jos., 306 Meillet 191 Meinen Mendel 108, 323 Menghin 178 Meyer, E., 236 Mignet 254 111 jöen 308 Mollison 12 Mommsen 225 Montelius 246 Montesquien 267 Montlosser 269 Morhardt 33! Möser 173 Much Müller, R. V., 85, 292, 309 Müller, V. Viedel 329

Viedel 329
Viceolucci 162
Viceforo 79, 301
Viebuhr 216
Viensche 306
Viordenstreng 9, 131f., 245

Usin 76, 274
v. Gefele 88
Gldenburg 184, 187
Gloriz II8
Grlega y Gasset 256, 259
Gsborn 311
Gstwald 77, 316
Gualid 276
Gvidius

Paudler 63
Paulus 248
Peacod 122
Peafe 207 f., 238
Pearsons 289, 303
Peters 103, 288
Pinferton 112
Pittard 144
Platon 210
Ploen 78, 114, 118, 303, 311 f., 327

Plutarch 222 Pöch 9, 156 Poforny 180, 199, 243 f. Popenoe 306 Porzig 189, 253 Pougeville 215 Profopius 279 Pullè 255, 260

#### Quedenfeld 141

Randall-Mac Iver 161
Nanke 279, 296
Neche 115, 154, 156, 172, 242
Nenan 99, 254, 319
Nechius 55, 131, 302
Neumont 261
Nhys 112, 244
Nibot 235
Nidgeway 256
Nipley 114, 122
Nisley 188
Nodenwaldt 90
Nose 77
Nousseau 328

Sarce 99 Scheffer 105 Scheidt 110 Schemann 175, 310, 319 Soliz 301 Schlüter 282 Schmidt, 4., 170, 201 Schönermark 311 Schrader 173, 190, 213 Schröder 182, 188 Schuchhardt 159 f., 168, 176, 202, 238 Schultz, J. G., 173, 318 Schultze 129, 281 Seabroof 175 Seed 226, 228 Seneca Sergi 9, 162, 255 Shakespeare 230, 286 Siculus 187 Siemens 110, 304 Siepert 285 Sombart 105 Sorel 319 Spengler 234f., 327 Spindler 199 Springer 85 Stephanos 215 Stiehl 92, 177, 200 Stobaeus 184 Stoddard 89, 295, 311 f., 336 f.

Strabon 253 Struck III, 144 Strzygowsky 178, 201 Stubbs 253f. Surtonius 240 Sullivan 12 Szinnyei 133, 155 Szpidbaum 174

Tacitus 294 Thesleff 92 Thomson 291 Thurnham 226f., 243 Tissot 141 Tocqueville 319 Tomek 281 Topinard 114 Tschepurkowsky 139, 151 | Werth 152

de Uifalvy 177, 190, 197, 199, 212 f. Ure 207 f.

Varro 235 Vernilius 156 v. Verschuer 331 Vico 235 Violet-le-Duc 319 Virdow 163

Wahle 246 Waring 199 Weber 248 Webster 112 Weene 162 Wercimeister 301 Widenbauer 88 Wiflund 128 Wildhagen 84, 291 Wilke 160, 164 Windler II9, 199 Winter 195 Witte 278 Wolff 182, 278 Woltmann 76, 255, 257, 267, 274

Xenophon

Perfes 316

Sanetti 163 Zienler 326 3immer 244

# Schlagwörterverzeichnis

Auge 30, 31, 44, 52, 62, 70, 73, 92, 96

Aunjetiger Rultur 158

Ausmerzung der Mor-

Unrignac-Rasse 154

Ausmerzung 210

Uwesta 191

Auslese IIO, 323, 333

dischen Nasse 281

Augustus 224

Abwanderung in die Stadt 296 Uchämeniden 198 Udel 252, 274, 281, 311 – nordischer 281 Udelsberrschaft 207, 229 Udlernase 44, 261 Ufghanen 200 Manen 177 Ulbaner 12 Ulbinismus 30 Ulerander d. Gr. 196, 212 Ulgerien 33 Allvermischung 301, 210 Ulpine Raffe f. oftische Raffe "Altern" eines Volkstums 235 Ulteuropa 159 Umoriter 174 Uncyluszeit 154 Unthropologie 8 Uraber 96, 97, 115, 197, 199 Urabien 96 Urianismus 248 Urmenier 95, 179 — Linwanderung in Frankreich 276 Uschkenasim (Ostjuden) 104 Usien 177 Uthen 205f.

Balkan 158 Balkanländer 91 Nassenverteilung 134 f. Band-Keramik 238 Basken 119 Bastarner 251 Beduinen 96 Benabung 302 Belgien, Nassenverteilung 115 Berber 141 Bestattungsform 180 Bewegungseigenheiten 86 Blondfärben 226 Blutuntersuchung 86 Böhmen 116, 281 Brahmanismus 185 f.

Breitnesicht 13

Bronze 160 3eit 160 Buddhismus 185 Bulgaren, Nassenverteilung 136 Bund Kinderland 326

Caesar 240 Cato 221 Chancelade-Rasse 154 China 87, 178 Christentum 248 Crômagnon-Rasse 63, 84, 124, 127, 152 f.

Dänemark, Rassenverteilung 23, 125 Dante 255 Deutschland, Raffenverteilung 116 f. — Entnordung 293 — Urbevölkerung II Dinarische Rasse, leiblich 9, 38 f., 92 seelisch 79f. - Vorkommen 12, 116, 122 — Vorgeschichte 156 Dreißigjähriger Arieg 295 Drusen 174

22

**E**88a 230, 283 Elsaß-Lothringen 276 Emigranten, franz. 269 England, Begabungs: prüfung 291 — Enthordung 290 — Rassenschichtung 285 ff. — Rassenverteilung III Entartendes Volk 235 Entartung u. Entnordung 304, 305 ff. Entnordung 211, 226, 233, 234 ff., 245, 257, 268, 276, 282 f., 290, 305 f. — indogermanischer Völker — keltischer Stämme 238 — Zellenen 211 — Inder 187 Entstehung der Nassen 108 Epikanthus 86 Erbanlagen 106 – minderwertige 308 促rbbild 109 Erbnesundheitspflege bei den Germanen 247, 304 f. Erhaltungsminimum 137 Erscheinungsbild 109 Ertücktigung 306 Erythrismus 30 Esten 129, 155 Etrusker, Nassenverteilung, Zerkunft 161 f. - Sprache 162 Lugenik 309, siehe auch **Erbnesundheitspflege** Eurasien 153

Fachbogen (Weberei) 173
fahlen 156
fälische Nasse, leiblich, 63 f.
— seelisch 84 f.
— Vorgeschichte 152
— Vorkommen 124
finnen 56, 155
finnland 123
— Nassenverteilung 130
frankreich II
—Nassenverteilung88f., 113
— negerischer Einschlag 89
— Entnordung 268
— Nassengeschichte 267
— Schönheitsbild 268

Gallier 239 f., 241 Geburtenbeschränkung 185, 224, 318

— Einwanderung 275

Genenauslese 187, 309 f. Gegenwart 302 Germanen 227, 249 f. Linwanderung in Italien 227 - Entnordung 283 Geschlechtskrankheiten 267 Gesichtsform 13 Gesichtsinder 13
— schnitt 14, 30 f., 44, 45, 52, 69, 70, 92, 95 f. Glaubensbekenntnis Glaubensleben 8, 79, 81, Glockenbecher 157 Goten 253 Goethe 197 Griechenland II Grusiner 93, 97

Saar 29 f., 31, 44, 47, 59, 62, 70, 73, 92, 96 - blond 30 — noldblond 62 – rotes 30 Zallstattzeit 158, 239 Zamilfar 242 Zamitische Raffe, Urheimat 153 3ari 182 Zaut 29, 31, 44, 47, 59, 69, 73, 92, 96 Geldendichtung 176 Geldenzeitalter 230, 255 Zellenen 169 - Rassengeschichte 202 ff. — Ursine 202 Schwinden nordischer Zerrenschicht 205 — Entnordung 2II — Ursine 202 — Linwanderung202f.,213 — Blütezeit 209 — Verfall Zolland, Raffenverteilung Zumanität 305 Zugenotten 268

Joiotypus (Erbbild) 109 Jeanne d'Arc 277 Juder 179, 182 ff. Indogermanen, Zeimat 170 — Untergang 233 — Denkweise 236 Indoskythen 187

Zuffitenkriege 281

Innerasiatischer Linschlag Inquisition 258 Jranier 200 Irland 289 Islam 197 Island, Naffenverteilung 127 Islandische Sana 244 Italien 95, 228, 260 Nassenverteilung 120 f. Italiker 169 Juden 95, 100 f., 175, 325 — in England 288 — in Rom 225 Judenfrane 104 Jüdische Rasse 100 Jungsteinzeit 152, 160

Kabylen, Naffenverteilung Ralewala-Dichtung 83, 156 Ramm-Keramik 155 Kanada 275 Kanarische Inseln, Rassenverteilung 142 Kareler, leiblich, 131 — seelisch 131 Rarthager 114 Raukafische Rasse 7 Raukasus, Rassenverteilung 139 Relten 7, 167, 169 — Ursine 238 — Wanderung 239 – leiblich 239 — Rassenwechsel 243 Reltenvorherrschaft 150 Rimmerier 165, 179 Kinderreichtum 184 Kinderzahl 292 Ropf 14, 30, 38, 45, 52, 63, 70, 92, 95 Inder 12 Körperhöhe, 113, 188 Korfifa 26, 33 Krenzzüge 252 Kroaten 12, 121 Kurasch (Kyros) II 194 Kurden 140, 200 Kurgane 139 Kurzschädel 12

Lamarcismus (Vererbung erworbener Eigenschaften) 106 Langobarden 252, 260 Langschädel 12 Lappen 126, 127 f., 132 Leichenbestattung 160, 234, 247 Leichenverbrennung 160, 173, 183, 234 Letten 129 Litauer 129

Madjaren (Ungarn) Nassenverteilung 133, 155 — Sprache 133, 155 Makedonen 210 f. — Einwanderungswege 2]3 Malaria 121 Malavische Rasse, Einschlag 89, 96 Mandelaugen 96, 196 Massentum 231 Mauren 255, 256 f. Mazdaismus 191f. Meder 189 Medici, Lorenzo de, 261 Mediterrane Rasse siehe westische Megverfahren 12 Mischen jüdische 95 125 (Dänemark) Mischlinge 89 Mischrasse 107 Mittelalter 254 Mittelgesicht 12 Mittelschädel 12 Mongolenfalte 86 Mongolenfleck 86 Zerrschaft 178 Mongolisch 85 Mongoloid 156 Montenegriner 12 Möre 10 Mundart, dorische 214 niedersächsische IIG Mutterrecht 166 Mutterschoß der Völker 173 Mythos 236

Vachdunkeln 30
Vagelmond 88
Vapoleon 269, 271
Veandertalrasse 100
Veger 86, 275
— Einschlag 88 f., 119, 224
Vordafrika, Besiedlung,
Rassenverteilung 140
Vordamerika 308 f.

Vordamerika, Nassenversteilung 40, 315, 316
— Bestedlung 244

- Entnordung 245

— Linwanderungsgeseige 325

Vordische Rasse, leiblich, 9, 14 f.

— seelisch 74 f.

- Vorkommen 77, 122

— Urheimat 153

— Vorgeschichte 168 f. Vordische Seele 236 Vordischer Gedanke 319 ff. Vorwegen II

— Rassenverteilung 122f. Vorweger 12 f. Vungesser 276

Urientalische Raffe, leib-

lidy 95

— seelisch 96

— Vorkommen 142

— Linschlag 91, 142

— Urheimat 96

Osseten 177 Ostalpen 11, 80

Ostasien 178

Ostbaltische Rasse, leiblich

9, 52f.

— seelisch 82 f.

— Vorkommen

— Urheimat 154

Osteuropa 177

Ostische Rasse, leiblich

9, 44 f.

— seelisch 80 f.

— Vorkommen 124

— Urheimat I54 f.

- Vorneschichte 155

Palästina 175 Däpste 260, 267 Parther 197 Patrizier 218 Derser 179, 189 ff., Dersien 91 Dflugwirtschaft 172, 238 Phänotypus (Erscheinungs: bil8) 109 Philhellenismus 214 Philister 175 Dhrynier 179 Dlaton 210 Plebejer 216 f. Dolen, Raffenverteilung, 117, 129

Portugal 257

— Rassenverteilung 88,
119f.

Quanen 123

Rasse, Begriff, 8 Rasse, "Deutsche", 7, 107 Nassenewissen 331 Rassenkreuzung 107 Rassenmerkmale, dominant (überdeckend) 109 - rezessiv (überdeckbar) 109 Rassenmischung 223 Rassereinheit, nordische, 247 Reihengräber 294 Revolution, französische, 269, 300 Njäsantypus 132, 139 Nigweda 182 Rom 216 Romanen 7 Römer 163 — Ursine, 215 f. Nassengeschichte 215 ff. — Einwanderung 216 — Rassenmerkmale 221 — Nassenmischung 223 - Enthordung 225 f. Rumänien 136 Rundhaus I60

Rußland 279 f. — Rassenverteilung, 117, 132

— Entnordung 282 Autilismus 30

Saga 244
Saken (Skythen) 176
Samojeden 128
Sanskrit 185
Saffaniden 197
Schlessen, Verteilung, 116
Schmalgesicht 13
Schmelztiegellehre 106
Schnurkeramik 168
Schönheitsbild, nordisches, 247
Schottland, 76, 111, 289
Schwarze Gefahr 88
— Schmach 89

Schweden, Nassenverteilung, 124 f.

— Körpermessungen an Wehrpflichtigen

— Vorkommen 77 Schweiz, Verteilung, 117 Schweiz, Entnordung 300 Sprache, kurdische, 140 Semiten 323 "Semitische Nasse" 100 Semitische Sprache 96, 175 Sephardim (Südjuden) 104 Serben 12, 121 Siebenbürgen 88 — Nassenverteilung II8 Siedlungsformen 284 Sievès 269 Siths 188 Sizilien 121, 261 Skandinavien II, 122, 280 Sklaven, römische, 223 Skythen (Saken) 174, 176 Slawen 7, 236, 278 f., 294 — Urfine, 278 — Wohnsige 279 — Entnordung 282 Slowenen 12, 121 Spanien 256 - Rassenverteilung II8f. — Entnordung 257 Spartaner 203 Sphakioten 215 Sprache 7 Sprache, indogermanische, 153, 167, 169, 171 Sprache und Nasse 169 Sprache, altaische 157 – armenische 180 — baskische 164 — etruskische 162 — finnisch-ugrische 131, 132, 155, 157, 282 — griechische 167 — indische 189 - irische 244 — italienische 254 — kaukasische (alarodische)

- romanische 167, 253 — semitische 96, 175 - slawische 278 Stångenäs 154 Steinsarg von Sidon 194\*, 195\* Sudetische Nasse — leiblich 70 f. — seelisch 85 — Vorkommen 116, 130 Süditalien 121 Susismus (Mystif des Islams) 198 Sulla 222

Temudichin (Dichingis: **邓**ban) 178 Thrafer 179 Thusnelda 251 Tocharer 177 Todesstrafe 247 Tonkunst 77, 80, 84, 92, 96 Trajanus 225 Tripoljekultur 159 Troja 165 Raffen-Tschechoslowatei, verteilung, 117 Türken 122, 136

Ufraine, Nassenverteilung, Umwelt 106, 323 Unfreie 283 Unfruchtbarmachung 308 Ungarn 91 Untergang des Abendlands 234, 303 Urslawen 155

Vaterrecht 166 Vererbung krankhafter Erbanlagen 232 Vererbungslehre 106, 323 Völkermischung 286 Völkerwanderung, germanische, 245, 294 Volf 7, 230 – jüdisches 100, 175 Volksherrschaft 229 Vorderasiatische Rasse, leiblidy, 92 — seelisch 92 — Vorkommen 95, 142, 144 — Linschlag 90, 121 Vorgeschichte I52 Vulgär-Latein 253

Wechselbeziehungen (Korrelationen) II Weden 184 Weltkrien 311 Wenden 280 Wendisches Blut 294 Westische Rasse, leiblich, 9, 30 f. — seelisch 78 f. — Vorkommen 79 — Urbeimat 153 — Vorgeschichte Is9 Wiederbelebungszeit Italiens 260 Wikinge 280 Wusun 177

Wandalen 252

Zarathuschtra 190 3ineuner 89, 90 Zionismus 105

# Verzeichnis der Abgebildeten

Unricola 297 Allerandros d. Gr. 212 Ulfieri 266 **Uloë** 42 Ultoviti 263 Ulvarez 258 Umadeo III 264

95, 159

Ummon 32I Unjou, Maria von, 270 Uriosto 265 Urndt 298 Urrhenius 65 Ursakes IV. 194 Auber 68

Baer 299 Bagares 194 Bagration, Fürst, 93 Balzac 49 Barbari, J. de, 263 Battistini 40 Begas 300

Behring 28
Bellini 262
Björnson 123
Böcklin 300
Bode 26
Börne 102
Brefeld 27
Briesen 317
Broca 51
Bull, K., 123
Burchardt 40
Byron 287

Cadena, Paez de la, 258 Capello, B., 264 Carnot 272 Carus 297 Cavaignae 272 Chamberlain, Z. St., 320 Changarnier 273 Chopin 43\* Claude v. Frankreich 270 Clémenceau 68\* Colbert 270 Coligny 270 Colonna, Graf, 256 Colonna, V., 264 Cooper, 312 Corday, Ch., 271 Cuvier 271 Czubar 39\*

Dahl, J., 123
Dahl, J., 123
Darejawosch (Dareios)
193
Daudet 40\*
Davis 314
Delaroche 272
Dictens 287
Donizetti 266
Dostojewski 58\*
Dyck, van, 99

Emerson 313 Enwer Pascha 122 Enstochia Laura 264

Falkener 287
fleury 271
foch 273
fontane 299
forey 68
francesco, Maria II, 264
franck 68
friedrich d. Gr. 298
fries, Joh. von, 297

Gaforio 262\*
Galilei 261
Gambetta 102
Garibaldi 266
Gauguín 94
Gladstone 67
Gobineau 320
Gorfij 58\*
Goya 65\*
Grant, Präsident, 312
Grant, 111., 324

Saanen, van, 87
Gaeckel 27\*
Gawthorne 313
Geidenstam 95\*
Geinrich II. 270
Gentschel 66
Germann VII. 297
Gilgenreiner II7
Gittorf 66
Goff, van't, 22
Gorn, v., 296
Gorthy 135
Guygens 297

Jackson, 21., 313 Jackson, Th., 312 Jahn 298 Jefferson 313 Ismael Pascha 136

Ramarowsky 61\*
Rarim Khan 198
Reller, G., 299
Rersten 50\*
Ripling 67\*
Ronstantin, Großfürst, 61\*
Rosciussko 58
Rügelgen, v., 298

Lamartine 272 Langlois 272 Lannoy, v., 268 Lapouge, de, 321 Laffalle, 102 Lermontow 98 Leviné 101 Lieber 312 Limburg-Stirum 22 Lindbergh 317 Lionardo da Vinci 263 Lohr 22 Longfellow 313 Loredan 263 Loyola 164 Lucius Caecilius Jucundus 225

Machiavelli 263
Manzoni 265
Mascagni 37
Medici, Alef., 86\*
Mehemed Ali Pafcha 136
Mendelfohn 101
Mezzofanti 265
Meyerbeer 102
Minelli, Gräfin, 99
Mocenigo 264
Moltke 299
Mommfen 300
Monroe 313
Morgenstern 300
Müller, M., 26\*

Vapoleon 271 Vaumann 117 Viebuhr 298 Voff 66\* Voury 68\*

Paganini 265
Palaghi 42
Paul I., 3ar, 61
Poincaré 273
Poussin 270
Primo de Rivera 257\*
Prschewalsky 41\*
Puccini 33\*

Kamon y Cajal 36 Nafumowsky 61\* Nichelieu 271 Noebling 312

Gaint-Saëns, IOI Sandiegko 49 Sarasate 36\* Savonarola 261 Schamyl 93 Schleiermacher 299 Scott 287 Seleukos I. 212 Serao 52\* Sforza, B., 262 Sienkiewicz 24\* Signorelli 262 Simson 101 Söderblom 61\* Spencer 288 Spohr 299

Stalin 93\*
Steuben, v., 312
Stoddard 324
Strindberg 61\*
Strozzi, P., 262
Suchet 94\*

Taets 296 Tartini 43\* Telemann 297 Tenerani 236 Tennyson 287 Tersztyanszty 39\* Thusnelda 251 Tizian 261 Tomsty 99

Visconti, Graf, 265

Vittoria Amadeo III 284

Wallot 97 Weber, Math., 27\* Wellington 287 Wilamowig.M. 26\*

Ppsilanti 214

Rassenkunde des deutschen Volkes. 85.—91. Tausend. 508 Seiten mit 29 Karten und 526 Abbildungen. Geheftet M. 10.—, in Leinen M. 12.—, in Salbleder M. 15.—.

Aus dem Inhalt: Der Rassenbegriff / Jur Geschichte der Rassenkunde / Menschenkundliche Maße: Feststellung und forschungsweise / Die leiblichen und seelischen Merkmale der europäischen Sauptrassen (nordische, westische, dinarische, ostische und ostbaltische) / Die Rassenverteilung im deutschen Sprachgebiet / Rasse und Sprache / Umwelteinstüsse / Vererbungserscheinungen / Mischlinge / Rassen, oder Blutgruppen oder Konstitutionstypen / Veuentstehung von Rassen / Gibt es eine neue deutsche Rasse? / Die Rassen Alteuropas / Die fälische Rasse / Die Rassen Volken Volken von Industriezeitaltereine Rassenschaften wir heute? / Waskonnen wir tun?

"Günthers unstreitiges Verdienstistes, die Rassenkunde von einer Geheimwissenschaft weniger Jünftiger zu einer Angelegenheit des ganzen deutschen Volkes gemacht zu haben. Er lieferte der nationalsozialistischen Bewegung das geistige Rüstzeug zu jenen politischen Auswertungen dieser Frage, die für die Jukunft des deutschen Volkes von so ausschlaggebender Bedeutung sind." Der Rampfrus.

"Die vornehme und sachliche, sorgfältig abwägende Art der Darstellung, verbunden mit einem glänzenden Stil, macht das Studium des ausgezeichneten Buches zu einem Genuß."

21ätter für deutsche Vorgeschichte.

Die wesentlich gekürzte Ausgabe des großen Werkes — der "Volks-Günther":

Rleine Rassenkunde des deutschen Volkes. 146.—165. Tausens. Mit 100 Abbildungen und 13 Karten. Geb. M. 2.—, Lws. M. 3.—.

Der Mordische Gedanke unter den Deutschen. 2., umgearb. 21. uflage. 7.—9. Tausens. Geb. M. 4.—, Lws. M. 5.40.

,, Günther wendet sich in seiner lebendigen, aber gemäßigten Darstellungsweise gegen verschiedene Einwände, die gegenüber seiner Rassenlehre gemacht wurden. Über die Abwehr zum Aufbau fortschreitend, legt er den weltanschaulichen Inhalt des nordischen Gedankens dar." ("Umschau", Dr. v. Eicksted)

# Die nordische Rasse bei den Indogermanen Usiens.

Jugleich ein Beitrag zur Frage nach der Urheimat und Rassenherkunft der Indogermanen. Mit 96 Abb. und 3 Karten. Geh. M. 6.—, Lwd. M. 7.50.

Bünther zeigt, daß schon in früheren Zeiten ein Lindringen der nordischen Rasse in verschiedene Völker Assen nachweisbar ist; die nordische Rasse wird dort zur zerrenkaste (z. B. die "weißen" Brahmanen Indiens usw.) Dieser Vachweis wird mit allen Mitteln der Wissenschaft und der Forschung geführt, so daß ein überaus vielseitiges Werk entsteht. Wir lesen von den Menschen der jungen Steinzeit, ihren Wanderungen, der durch Rassenunterschiede begrünzeten Verschiedenartigkeit ihrer Gefäße und Zieraten, vom Sackenkreuz, von indischen Gottheiten usw. Auch hier verbindet sich, wie immer bei Günther, auss glücklichte wissenschaftliche Gründlichkeit mit lebendiger Gestaltungskraft und Rarbeit der Darstellung.

Rassenkunde des jüdischen Volkes. 8.—12. Tsb. 360 Seiten mit 305 Abbildungen und 6 Karten. Geh. M. 9.80, Lws. M. 11.70.

"Die Darstellung ist außerordentlich fesselnd. Man hat immer das Gefühl: bier schreibt ein Wahrheitsuchender, der ohne Auchsicht niederlegt, was seine forschung ergibt. Dazu kommt die hervorragende, reiche und vielseitige Bebilderung des Werkes. Wir finden Bilder aus der alten Geschichte, Abbildungen bekannter Juden und zahlreiche Gruppen- und Gelegenheitsaufnahmen aus dem judischen Leben der Gegenwart. Wer der Raffenfrage sein Intereffe schenkt, der lege sich auch dieses Buch bei; gerade die judische Rasse ist eines der lehrreichsten Objekte der Raffenforschung." Deutsch-österreichische Lebrerzeitung.

## Serkunft und Rassengeschichte der Germanen

Mit 177 Abbildungen und 6 Barten. 5.—7. Tst. Geb. M. 4.80, Lws. M. 6.—. Eine lebendige Darstellung des Ursprungs und der raffischen Bedingtheit germanisch seutschen Wesens.

Trop seines geschichtlichen Inhalts wurzelt das Werk in den Fragen, die in der Gegenwart unser Volk bewegen, insbesondere der Nassenzucht, der artgemäßen frommigkeit und der germanisch bestimmten Rechtsauffassung. Besonders interessant im Binblid auf die verschiedenen religiösen Strömungen der Gegenwart ist die Schilderung des geistigen Aingens zwischen Christentum und germanischer Art. Überall bringt das Buch eine Fülle von Stoff, der kritisch und mit eigener Stellungnahme ver-

Wer sich tiefer mit den Problemen der Rassenfrage in politischer, kultureller und religiöser Sinsicht befaßt, muß das Werk, das gleichsam die geschichtliche Grundlage der Rassenkunde ist, kennenlernen.

Ubel und Rasse. 2., verbesserte und vermehrte Auflage. 124 Seiten mit 127 Abbildungen. Geh. M. 4.—, Lws. M. 5.40.

"Dem Asel gilt Sieses neue Werk; Sarüber hinaus aber gibt Günther Richtlinien für eine allgemeine nordische Erneuerung unseres Volkes, nicht nur beschränkt auf Geburts- und Geschichtsadel." Deutsche Jeitung.

Raffe und Stil. Gedanken über ihre Beziehungen im Leben und in der Geistesgeschichte der europäischen Völker, insbesondere des deutschen Volkes. 6.—8. Taus. 132 Seiten mit 80 Abbildungen. Geb. M. 4.50, Lwb. M. 5.80. "Dieses Buch liefert den bündigen Beweis dafür, daß die Nassenlehre das weitaus tauglichste Mittel ist, die Mannigfaltigkeit des Kulturgeschehens von Grund aus zu begreifen und ihrer wissenschaftlich Berr zu werden."

Dr. A. Aynast in der Deutschen Zeitung.

Platon als Huter des Lebens. platons Jucht- und Erziehungsgebanken und ihre Bedeutung für die Gegenwart. 2. Aufl. 1936. Mit I Bildnis Platons. Geh. M. 2.—, Lws. M. 3.—.

"Diese kleine, aber sehr lesenswerte Schrift ist recht lehrreich, sie wird vielen Reues sagen, indem sie Platon von einer viel zu wenig beachteten Seite seines vielseitigen Denkens und Wirkens zeigt."
Prof. B. Bauch in den "Blättern für deutsche Philosophie".

Ritter, Tod und Teufel. Derheldische Gedanke von prof. 5. f. A. Günther. 4. Auflage. Geh. M. 3.—, Lwd. M. 4.20

"Ein würdiges deutsches Seitenstück zu dem Carlyleschen Werk, um so wertvoller für uns, als es den beutschen Selden schildert." Deutsche Zeitung.

Volk und Staat in ihrer Stellung zu Vererbung und Auslese. Ein vortrag von prof. 5. f. A. Günther. 2. Auflage. 1933. Geb. M. 1.20.

Bünther fordert, daß der Staat mehr als bisher Lehrmeister und Juchtmeister wird, wobei an die Aufklärung über richtige Gattenwahl, andererseits an die Unfruchtbarmachung Minderwertiger gedacht wird. Diese kleine Schrift verseient weiteste Verbreitung.

Deutsche Köpfe nordischer Rasse. 50 Abbildungen mit Geleitworten von Prof. Dr. E. Fischer-Berlin und Prof. Dr. Hans F. R. Günther. 9.—10. Tausend. Preis kart. M. 2.15.

"Die Bilder wirken nicht nur als Augenweide, sondern tragen gleichzeitig dazu bei, im deutschen Volk den Sinn für unverdorbene Rassenschönheit zu wecken und den Blick für deutsche Schönheit vor allem auch gelegentlich der Gattenswahl zu schärfen."

Musik und Rasse. von Nichard Eichenauer. Mit 40 Bildnissen und 90 Votenbeispielen. Geh. M. 7.50, Lws. M. 9.—.

"Eichenauer steht ja schon als Erforscher der Jusammenhänge zwischen Rasse und Musik an erster Stelle. Vun hat er sein reiches Wissen in einem prächtigen Werk zusammengefaßt. Es stellt alle unsere großen deutschen Tonkünstler in ihrem Schaffen vom rassischen Gesichtspunkte aus dar. Aber auch Musik, die aus anders rassischem Gefüge ersproß, wird aufgezeigt und in Vergleich gestellt. Vicht nur beste Abbildungen unserer größten deutschen Tonkünstler, sondern auch zahlreiche Votenterte zieren das Zuch. Möge es in die Sände vieler deutsscher Musikfreunde kommen; sie werden aus ihm so manche wertvolle ganz neue Auffassung gewinnen."

Kunst und Rasse. von prof. Dr. Paul Schulze-Naumburg. 165 Seiten mit 168 Abbildungen. 2., verm. Aufl. Geh. M. 5.50, Lws. M. 7.-. Aus dem Inhalt: Raffe, Körperbau und Kunstschaffen / Volkstum und Kunstempfinden / Die Vorstellungswelt des Künstlers rassisch bedingt / Instinktive Darstellung des eigenen Typs / Raffael und Aubens, zwei entgegengesente Künstlernaturen/Michelangelos Selbstbildnis und die "Morgenröte" in der Mediceerkapelle/Rünstlerhande als Charakteristikum/Madonna und Venus des Botticelli als Schwestern / Rasse in der heutigen Aunst / Das erotische Wunschild als rassisches Selbstbekenntnis / Seltenheit des nordischen Ideals in der Moderne / Entartung bevorzugt / Unschöpferisches Tasten nach Sensationen / Perverse Vorliebe für fremde Rassen / Ungunstige Auslese in der Aultur / Die Frau als bildende Rünstlerin / Rassenlehre und Nassenhygiene für Zünstler. "Das Buch ist für den schaffenden Rünstler wie für den genießenden Beschauer gleich lesenswert und lehrreich, wozu der reiche Bilderschmuck nicht zum wenigsten beiträgt." Alldeutsche Blätter.

### bauernführer R. W. Darré

# Das Bauerntum als Lebensquell der Mordischen Rasse.

23.—28. Tausens. 5. Aufl. Geb. M. 8.—, Lws. M. 10.—.

"In schonungsloser, grausamer folgerichtigkeit zeichnet Darré das Schicksal der Völker. Bauerntod ist Volkestod. Auf dem Ackerland wächst nicht nur das Brot, sondern es wachsen dort auch die Menschen. — Dieses Buch muß gelesen haben, wer vom deutschen Bauerntum sprechen will."

Neuadel aus Blut und Boden. 34.—39. Tausens. Geh. M. 5.20, Lws. M. 6.30.

"Mit tiefster Eindringlichkeit entwirft Darré praktische, unserem heutigen Dassein angepaßte, im innersten Wesen aber ewiggültige Vorschläge für den "Zegeshof", den kommenden Edelmann und die Aufzucht eines neuen Geschlechts."
Vationalsozialistische Monatshefte.

Bin neues wichtiges Buch über die Indogermanenfrage:

Rasse und Seimat der Indogermanen. von prof. Otto Reche. Mit 113 Abb. und 5 Karten. Geh. M. 6.50, Lws. M. 8.—.

"Die Warte, von welcher ausdas Werk geschrieben wurde, läßt deutlicher kennen, daß ein Berufener das Wort zu den vielen schwierigen Fragen nahm, so daß man sich bei der Lektüre gern von der Meisterschaft in der Beherrschung des Stoffes leiten läßt. Das Buch stellt eine wertvolle Bereicherung unseres rassenkundelichen Schrifttums dar, weil Nasse und zeimat der Indogermanen wohl noch niemals so ganz und gar um ihrer selbst willen allein betrachtet worden sind."
Deutsche Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, Berlin.

# Altgermanische Überlieferungen in Kult und Brauchtum der Deutschen. von Dr. Georg Busch an. 257 Seiten mit 21 Abbilsungen auf 16 Tafeln. Geh. M. 6.60, Lws. M. 7.80.

Es bezieht alles in den Areis seiner Betrachtung, was dazu beitragen kann, aus dem lebendigen Brauchtum ein Bild der Anschauungen und Gebräuche unsrer germanischen Vorväter zu gewinnen. In zahllosen Kinzelheiten läßt es die fortwirkende Araft dieser religiösen und kultischen Welt offenbar wersden. So ist Buschans Buch nicht nur ein wertvoller Beitrag zur deutschen Volkskunde, sondern auch zur Vertiefung unsres Wissens um unser unvergängsliches Abnenerbe.

## Baur-Sischer-Lenz

# Menschliche Erblehre und Rassenhygiene

28. I: Menschliche Erblehre. 4., völlig neubearbeitete Auflage. 1936. 800 S. mit 287 Abbildungen. Geh. M. 15.—, Lwd. M. 17.—.

I. Zaur: Abriß der allgemeinen Variations- und Ærblehre. 2. Fischer: Die gesunden körperlichen Ærbanlagen des Menschen. 3. Lenz: Die krankhaften Ærbanlagen. 4. Methoden menschlicher Ærbsorschung. 5. Die Ærblichkeit der geistigen Æigenschaften.

"Dieses Buch kann man als die umfassendste deutsche Jusammenfassung der menschlichen Erblichkeitslehre bezeichnen, die von jedem Forscher auf diesem Gebiet mit Augen verwendet werden wird." Deutsche med. Wochenschrift.

28. II: Menschliche Auslese und Rassenhygiene (Eugenik). Von Prof. Dr. Frin Lenz, München. 3. u. 4., völlig umgearbeitete Auflage. 600 Seiten. Geh. M. 13.50, Lw. M. 15.30.

"Das Buch stellt tiefsinnige Gedanken dar über alle wichtigen Gegenwartsfragen unseres Volkes. Veben den Krankheiten als Faktoren bei der biologisschen Auslese treten erbliche Veranlagung und soziale Gliederung der Auslese mächte in helles Licht. Über Gedurtenrückgang und Frauenberuse, über Wanderungsauslese und Schicksal ganzer Rassen und Völker erfahren wir Dinge von größtem Ernste."

Der Türmer.

# Die blonden Zaare der indogermanischen Völker des

Altertums, Eine Sammlung der antiken Zeugnisse als Beitrag zur Indospermanenfrage. Von Prof. Dr. Wild. Sieglin. Geh. M. 6.50, Lwd. M. 8.—. Dieser, Beitrag zur Indogermanenfrage" führt mitten in die Geschichte und in die kulturellen Verhältnisse des alten Hellas und Aom, wie auch der anderen damaligen Völker, Germanen, Gallier, Illyrer, Perser, Ügypter usw. hinein. Der 2. Teil umfaßt ein "Verzeichnis der Götter und Seroen des Altertums, denen eine bestimmte Faarfarbe zugeschrieben wurde, sowie der Personen, deren Faarfarbe überliefert ist".

Vererbungslehre, Rassenhygieneu. Bevölkerungspolitik. von prof. Dr. z. w. Siemens. 7. Auflage. Mit 82 Abbildungen und Rarten. Geb. M. 2.70, Lws. M. 3.60.

Volk in Gefahr. Der Geburtenrückgang und seine folgen für Deutschlands Zukunft. Von Ott of elm ut. 23 ganzs. Bildtafeln m. Tept. 36.—40. Ts. Geh. M. 1.—, 10 Stück je M. —.80, 100 Stück je M. —.70.

Begabung u. Stammesherkunft im deutschen Volke. Feststellungen über die Serkunft der deutschen Aulturschöpfer in Aartenbildern. Von Aurt Gerlach. 23 zweifarbige Rarten, I zweifarbige Tafel, I Deckblatt, II2 Seiten Text und Vamenverzeichnis von gegen 5000 deutschen Dichtern, Musikern, Malern, Mathematikern, Arzten und Generalen. Geh. M. 9.—, Lwd. M. 10.80.

# Rase, Beist und Seele. von prof. Dr. Kothar Gottlieb Tirala. 1935. Mit 16 Bildtafeln. Geh. M. 6.80, Lws. M. 8.—.

Dieses Buch ist keine Winführung in die Probleme der Rassenkunde und Rassenbygiene, sondern eine Jusammenfassung von hoher Warte — doch auch dem Laien verständlich, da der Verfasser Wert darauf gelegt hat, die Probleme und neuen Fragen, an denen er 30 Jahre seines Lebens als Biologe und Arzt gearbeitet hat, durchaus klar und einfach darzustellen und so auch ihre Lösung darzubieten. Seine Analyse von Rasse und Persönlichkeit, seine Kritik der Abstammungslehre, Darwinismus und Lamarckismus, unterbaut durch hochinteressante eigene Beobachtungen zur geschlechtlichen Juchtwahl, seine Darstellung der Entartung und ihrer medizinischen Gründe, sein Versuch, den Untergang der Kulturvölker biologisch zu erfassen und unsere Zeit zu deuten, ist des Interesses weitester Kreise unseres Volkes wert. Überall geht die Darstellung in die Tiefe — eine Fülle von Problemen wird der Lösung zugeführt und neue Tore der Erkenntnis aufgestoßen.

## Rase und Sumor. von Siegfried Radner. Mit 50 216bildungen. Geh. M. 3.80, Lws. M. 4.80.

Die mannigfaltigen Spielarten des Zumors und der Komik sind in ihrem Wesfenskern nur zu verstehen, wenn sie im rassischen Jusammenhang betrachtet werden.

Den im engeren Sinn mit "Humor" bezeichneten seelischen Æigenschaften, die der Verfasser der nordisch-fälischen Rasse zuschreibt, stellt er die "Komik" als das Lachen erzeugende Element schlechthin gegenüber und sieht in ihr die den westischen Menschen gemäße korm der Leiterkeit. Vachstehend sei in Kürze gezeigt, wie weit die europäische Literatur in die Betrachtung einbezogen ist: Visbelungen- und Waltharilied, Island-Saga, Simplizius Simplizissimus, Abraham a Santa Clara, Zeptameron, Shakespeare, Don Quijote, Eulenspiegel, Rabelais, Molière, Voltaire, Wieland, Claudius, Johiade, Jean Paul, Gelelert, Dumas, Daudet, Reuter, Busch, Gogol, Dostojewskij, Morgenstern, Thoma, Shaw, Der tolle Bomberg u. v. a.

Das Buch ist durchzogen von zahlreichen Proben köstlichen Zumors aller Teiten und schon dadurch nicht nur für den Forscher, sondern für jeden Freund der schönen Literatur mit Genuß zu lesen.

Eine Enzyklopädie der Nassenwissenschaft ist Prof. Ludwig Schemanns dreibändiges Werk:

# Studien zur Geschichte d. Rassengedankens

- I. Die Rasse in den Geisteswissenschaften (Allgemeiner Teil). Die Ideensgeschichte der Rassenkunde. 1927. Geh. M. 16.20, Lwd. M. 18.—.
- II. Zauptepochen und Sauptvölker der Geschichte in ihrer Stellung zur Rasse. Die Rulturgeschichte der Rassenkunde. 1929. Geh. M. 16.20, Lwd. Mk. 18.—.
- III. Die Rassenfragen im Schrifttum der Reuzeit. Einzeldenker neuerer Zeiten über Rassenfragen. 1931. Geh. M. 18.—, Lwd. M. 19.80.

Der Zauptwert des Zuches liegt darin, daß es ein so ungeheures Quellenmaterial jedem zur Jand gibt, der sich irgendwie mit diesen Dingen beschäftigen will. Zier wird wirklich fruchtbare Synthese mit der Biologie geleistet, weit mehr als bei Spengler mit seinen biologischen Analogien. Das Reden von "biologischen Gessen der Kulturen" (bei Spengler) ist im Grunde nichts als eine Bildersprache, in der nichts wirklich erklärt wird. Die Aufweisung echter biologischer Gesege aber (bei Schemann) als Untergründe historischen Geschehens bringt die Wissenschaft wirklich einen Schritt weiter, da sie reale Ursachen dieses Geschehens aufseckt, die bis jent meist übersehen wurden.

Bavink in "Unsere Welt".

Die nordische Seele. Eine Einführung in die Rassenseelen-48 Abbildungen. Geh. M. 3.50, Lws. M. 4.80.

"Clauß untersucht den Stil der nordischen Seele in allen Bezirken ihrer Leidenschaft, im keuschen Abstand der Scham, im Geständnis der Liebe, im Iweikampf der Schwerter, im Schweigen der Rede, im Scherz und Wig. Die Unterschiede und Grenzen des seelischen Verstehens aus dem Geist der Rassen, ihre Verbindung zum germanischen Typus, der aus nordischen und dalischen Anlagen gleichmäßig gemischt ist, ihre Trennung vom mittelländischen und ostischen Typus möge man in diesem Zuch der Zeispiele und der lebendigen Anschuung nachlesen, das ein Deuter und ein Seher geschrieben hat, dem der Blick für die nordische Gestalt aufgegangen ist — sei es im Schwarzwald oder an der Prordseeküste oder unter friesischen fischern."

Rasse und Seele. Eine Einführung in den Sinn der leiblichen Gestalt. 6. Auflage. 30.—33. Tausend. 176 Abbildungen. Geh. M. 5.50, Lwd. M.7.—.

"Clauß ist wohl der feinste Menschenbeobachter, der je Menschengesichter studiert hat, und es ist erstaunlich, was alles er aus den Linien und Formen herauszulesen und wie er diese Einzelheiten zu einem überzeugenden Ganzen zu verseinigen weiß. Außer seinem Einfühlungsgenie und seinem Beobachtungsauge verwendet er die Ramera, deren Benutzung ihm die Möglichkeit bietet, Übergänge des Gesichts, also des Seelenausdrucks, die das Auge nie erkennen würde, für die ruhige Betrachtung festzuhalten."

Hann. Rurier.

Blut und Rasse in der Gesetztebung. Lind Bang Völkergeschichte. Von Dr. J. von Le ers. Kart. M. 2.40. Lwd. M. 3.40. Wenn die Rassengesetztebung des neuen Deutschlands in der Welt vielfach auf Verständnislosigkeit und Widerspruch stößt, so ist es an der Zeit, darauf hinzu-weisen, daß das deutsche Vorgehen auf diesem Gebiete gar nichts so Unerhörtes ist, daß der Gedanke einer Blutschranke, einer Verhinderung wahlloser Rassenmischung bei allen Völkern der Weltgeschichte geherrscht und vielfach gesetzlichen Riederschlag gefunden hat. Dieses lebendig geschriebene Buch schildert die gesenliche Ordnung zum Schuze der Blutreinheit von der Zeit der ältesten Völker an bis auf den heutigen Tag.

Die Ungeborenen. Ein Blick in die geistige Jukunft unseres Btaatsminister i. A. Rart. M. 3.—.

Das Zuch ist und will sein ein Aufruf zur erbpflegerischen Gestaltung unserer öffentlichen Dinge und zur lebensgeserzlichen Gestaltung des Bildungswesens, denn im Bildungswahn sieht der Verfasser eine Fauptursache des Geburtensschwundes. Vor allem aber ist das Zuch mit seinem Gefahrennachweis ein Aufruf an alle deutschen Männer und Frauen, zur Wehrpslicht für das Volkstum" und für den Kampf um die deutsche Jukunft.

Wem es um diese Frage wirklich ernst ist, wird das Erscheinen dieses Buches nur begrüßen können. Daß diese Fragen in Wirklichkeit und von allen als die ernstesten Fragen unseres Volkes erkannt werden, darum geht es. Und darum auch können wir diesem Buch nur weiteste Verbreitung wünschen. H. W. F. Völkischer Beobachter.

# Deutsche Landeskunde

Umrisse von Landschaft und Volkstum in ihrer seelischen Verbundenheit. Von Prof. Ewald Zanse.

I. Deutschland als Ganzes. Vieder= und Mitteldeutschland. Mit 60 Ab= bildungen. Lwd. M. 12.—. II. Süddeutschland und Alpenland. Mit 59 Abbildungen und 2 Karten. Lwd. M. 12.—. I/II in einem Zand M. 20.—.

Banses Werk enthält eine Gülle von Landschaftsschildes rungen und Stammesbildern und leitet damit eine ganz neue Artder Erdbeschreibung ein. Man denke nun aber nicht, daß die Porträts von Vatur und Mensch feuilletonistisch in sonst langweilige Ausseinandersenungen eingestreut sind! Viein, ganz und gar nicht. Sie werden vielmehr aus den Voraussezungen der einzelnen Elemente der Vatur und des Menschenlebens herausgearbeitet, so daß sie leben dige Teile des Ganzen bilden.

"Ein schönes Buch mit reichem Wissen, tiefem Schauen und starkem deutschen Beist." Prof. Dr. E. v. Drygalski.

"Gleich einem glänzend geschriebenen Roman läßt uns das Buch nicht wieder los und gewährt höchsten Genuß und volles Verständnis über Raum und Seele jedes Landes. Diese Art der Geographie ist völlig neu."

Thüringer Lehrer-Jeitung.

# Rassen= und Raumgeschichte des deutschen Bolkes

Von Dr. Gustav Paul.

Line Geschichte der Rassenveränderung des deutschen Volkes und seiner Ahnen auf geopolitischer Grundlage. 478 S. 8°. Mit 82 Abbildungen und Karten. Geh. M. 10.—. Lwd. M. 12.—.

"Selten hat die Lektüre eines Buches so gefesselt wie die der vorliegenden Rassen- und Raumgeschichte. Das Werk ist als eine Tat zu bewerten, für die die Wissenschaft dem Verkasser den höchsten Dank schuldet."

Geographische Wochenschrift.

"Wir halten dieses Buch für eine der allerbedeutsamsten und wertvollsten Erscheinungen." Samburger Tagblatt (VISDUP). "Ein Buch, auf das viele Geschichtsforscher seit dem Umsturz gewartet haben." Der Türmer.

# Siedlungskunde des deutschen Bolkes

Von Prof. Robert Mielke.

Mit II4 Abbildungen. Die neubearbeitete 2. Auflage umfaßt 280 S. und kostet: Geh. M. 6.60, in Lwd. M. 8.—.

"Mielkes Siedlungskunde ist nicht einseitig, etwa vom historischen Standpunkt aus behandelt, sondern nimmt vor allem Rücksicht auf die Forderungen der Jeit, stellt die seelen- wie rassenkundlichen Faktoren richtig mit ein und bildet so eine nach durchaus zeitgemäßen volkstumskundlichen Grundsägen behandelte deutsche Siedlungskunde."

Bayerische Wochenschrift für Pflege von Feimat und Volkstum, 21. X.27.

## Richtige Familienforschung, dann Goen-Rartei!

Die neue Kartei für Samilienforschung. Wach dem System von Min. Rat Dr. Ing. Kans Goen, VDI. (DUGM. Vr. 1238328.) Liefersbar in folgender Ausführung:

Ilhnenkartei, große Ausgabe zu 250 Karten, Format DIN A5, je die Hälfte gelblich (für männliche Ahnen) und rötlich (für weibliche Ahnen) hievon 128 mit ausgeschnittenen Jahnen und geordnet (7 vollständige Generationen) und 122 unausgeschnitten (zur Fortsetzung in weitere Generationen) mit Erläuterung und Karteikasten M. 15.—. Ahnenkartei, Kleine Ausgabe: 150 Karten, davon 128 ausgeschnitten, mit Erläuterung und Kasten M. 9.50. So Einzelkarten ungeschnitten, gelblich und rötlich je 25 Stück M. 3.— (zur Serstellung der Stammkartei).

Sippschaftskartei mit Jahneneinteilung in 5 Generationen, in der sämtliche Blutsverwandten und Vlachfahren der Ausgangsperson vereinigt werden können (2 farben). 50 Karten unausgeschnitten, davon je 25 Karten für männliche und weibliche Personen. Preis M. 3.—.

"Ihr Vorschlag und die Art, wie er ausgearbeitet ist, bedeutet nichts anderes als die Lösung eines Problems, das alle Kamilienforscher — auch mich — seit jeher nicht bloß beschäftigt, sondern geradezu ges quält hat." Urchivdirektor Dr. Striedinger.

### Die bekannten Zeitschriften für Rassenkunde und Rassenhygiene:

Volt und Rasse. Illustrierte Monatsschrift für Deutsches Volkstum, Rassenkunde, Rassenpflege. Organdes Reichsausschusses für Volksgesundheitsdienst und der Deutschen Gesellschaft für Rassenhygiene

vermittelt die heute notwendigen Kenntnisse auf den Gebieten der Rassenkunde, Rassenhygiene Erblichkeitslehre, Familienforschung, Bevölkerungspolitik, Deutsche Vorgeschichte, Volkskunde, unterrichtet über die einschlägigen Gesetze und Verordnungen, bietet eine Fülle von Anregungen zu rassenkundlichen und rassenhygienischen Forschungen und Beobachtungen.

Schriftleiter: Dozent Dr. Bruno A. Schuly, Berlin / Bezugspreis: Halbsjährl. M. 4.—, einschließlich Postgeld, Einzelheft M. —.70.

"Mit volks- und rassenkundlichen Problemen muß sich heutzutage jeder Gebildete befassen und auseinanderzusegen versuchen. Wer sich ernstlich und sachlich damit beschäftigen will, der greife zu dieser ausgezeichneten Teitschrift." Westfäl. Abelsblatt.

Zeitschrift des Reichsausschusses für Volksgesundheitsdienst und der Deutschen Gesellschaft für Rassenhygiene

# Archiv für Rassen= und Gesellschaftsbiologie

einschließlich Rassen- und Gesellschaftsbygiene. Serausgegeben von Dr. med. A. Plöy in Verbindung mit Dr. Agnes Blubm, Berlin, Prof. Dr. E. Fischer, Berlin, Dr. W. Groß, Dr. A. Gütt, Prof. Dr. f. Lenz, Berlin, Prof. Dr. Th. Mollison, Dr. jur. A. Wordenholz, München, Prof. Dr. L. Plate, Iena, Prof. Dr. E. Rodenwaldt. Prof. Dr. E. Rüdin, München, Dr. f. Ruttke, Prof. Dr. f. W. Siemens.

Jährlich 4 Befte zum Preise von je M. 6.—.

# Lichtbilder (Diapositive)

## zu Vorträgen über Deutsche Rassenkunde.

Die Bilder sind eine geeignete Auswahl aus der "Rassenkunde des deutsschen Volkes", "Rassenkunde Europas" und "Rassenkunde des jüdischen Volkes" von Prof. Dr. Hans F. R. Günther.

Ausgabe A: 53 Bilder auf Jelluloid-Platten. Größe  $8^{1}/_{2} \times 10$  cm, leicht u. unzerbrechlich. Verkaufspreis Mk. 20.—, Leihgebühr Mk. 10.—.

Ausgabe B: I Silm mit 75 Bildern. Filmbandbreite 3,4 cm. Verkaufspreis mit Text Mf. 6.50 (wird nicht verliehen.)

Alls Unterlage für den Vortrag selbst ist besonders geeignet:

# Kurzer Abriß der Rassenkunde.

In Anlehnung an die "Rassenkunde des deutschen Volkes" von Prof. Dr. H. K. K. Bunther.

Von Dieter Gerhart. Mit 27 Abbildungen. 56.—60. Tausend. Linzeln Mk. —.50, bei Massenbezug (von 20 Stück an) je Mk. —.40. Eine ganz knappe Einführung in die Rassenkunde. Wegen des billigen Preises ist das Seft besonders geeignet zur Massenverbreitung in Schulen.

# Lichtbilder=Vorträge (für Epidiaskop)

aus dem Gebiet der Vererbungslehre, Rassenkunde und Rassenpslege. Jeder Vortrag besteht aus 24—30 gedruckten Karten zu je I—4 Bilstern und einem Text von etwa 16 Seiten. Preis je Mk. 2.—.

Herausgegeben von Dozent Dr. B. K. Schult, Berlin.

Verzeichnis der Vorträge: I. Grundzüge der Vererbungslehre. 2. Die Vererbung beim Menschen mit besonderer Berücksichtigung körperlicher und geistiger Gebrechen. 4. Die rassische Jusammensezung des deutschen Volkes. 7. Die Rassenmischung beim Menschen. 8. Fruchtbarkeit, Ausleseverhältnisse und erbliche Belastung des deutschen Volkes. (Weitere Vorträge in Vorbereitung.) Die Vorträge I, 2 und 8 sind auch mit Diapositiv-Lichtbildern (filme, 3,4 cm breit) lieferbar. Verkaufspreise für Text und Kilm je Mk. 5.—.

# Wandtafeln für den rassen= und vererbungskundlichen Unterricht.

Reihe I: Von Dr. B. K. Schultz. 10 Tafeln von denen I und 2 je 105×140 cm, 3: 88×123 cm, 4—7 je 70×105 cm, 8: 96×126 cm groß sind. Preis der einzelnen, teilweise farbigen Tafeln unaufgezogen Mf. 1.20 bis Mf. 4.50.

Reihe II: Von Stud. Rat Dr. J. Graf. 10 farbige Tafeln in der Größe von etwa  $84 \times 104$  cm. Preis jeder Tafel unaufgezogen Mk. 3.—. Ausführlicher kostenloser Prospekt steht zur Verfügung.

Same S. K. Chinches: Raffendunde Lincopes